

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







# Reife

# Persien und dem Lande der Kurden.

Bon

Morit Wagner.

Bweiter Band.

Mit einem Anhang:

Beitrage jur Bolferfunde und Raturgeschichte Beft-Affene.

- SICHE TO BE THE STATE OF THE

Leipzig,

Arnoldische Buchhandlung.

1852.

# Inhalt.

# X. Seite Tabris. historische Rucklicke auf altere und neuere Zeiten. Berfische Justande unter Feth-Ali Schah und Abbas Mirza nach ben Mittheilungen englischer Beobachter. Conversationsfrückte über persische Berhältnisse unter Mohamed Schah, hussein Chans Misson nach Frankreich. Kranzössche Exercirmeister. Graf Damas. Charakterzüge Mohamed Schahs und habschi

#### XI.

Mirza Agassi's. Kaiser Nicolaus und der persische Aronprinz. Häusliche Scenen. Die Russen und ihre Politis. Die Englans

ber und bie Frangofen in Berfien .

Ausslug nach bem Sahantgebirge. Geologisches. Die Thermalsquelle von Liwan. Die Grotte Issanderiah. Naturcharafter bes Sahant. Maragha und seine Geschichte. Besuch in herbi. Das Lusischof halat-Buschan. Rückehr nach Tabris. Reise nach dem Suduser des Urmiases. Mitza Ali. Sirdari. Ile hitschi. Mamegan. Die Stadt Duchalchan. Ein Abenteuer und eine persische Gerichtssene. Aussenhalt in Daschgesan. Die petrestirenden Luellen und die Marmorbrüche. Geognosstische Beobachtungen. Weiterweise nach Binab.

#### XII.

Bon Binab nach Berfisch = Kurbiftan — Der Dschagatufluß — Lanbschaftscharakter — Eine Nacht unter kurbischen Nomaben — Charakterzüge ber Kurben. Die süblichen Uferlandschaften bes Urmiasee's. Eine Bogeljagd. Sauk Bulak. Zuftande von Kurbiftan. Ritt nach Serbascht und Rückten nach Sauk Wulak. Balifta. Babari. Der ungaftliche Nestorianer. Turkman. Ein Abenteuer unter perfischen Franzen

Digitized by Google

1

96

| XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ankunft in Urmia. Die amerikanischen Missionaire. Aufenthalt in Seir. Ausstug nach bem Grenzgebirge Kurbistans. Geognosstische Berhältnisse. Besuch am westlichen Seeufer und im Dorf Göbipe. Grabhügel ber Feueranbeter. Die Nestorianer am Urmiasee und in Kurdistan. Der Untergang der nestorianischen Alpenrepublit in Oschulamerk — eine Episode aus der neuesten Geschichte des Orients                       |       |
| XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Reiseprojecte. Abenteuerlicher Besuch in einem perfischen Sause.<br>Die nordwestlichen Uferlandschaften bes Urmiasee's. Geognostische Besbachtungen. Die rathselhaften Ruinen bes Felssichlosses Gertschin-Raleh. Reise über Salmas und Choi nach Bajasib                                                                                                                                                           | 159   |
| XV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Schlußbetrachtungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Die neuesten Ereignisse in Versten. Herat, seine Bergangenheit und Gegenwart. Die politische Bedeutung von Khorasan und Herat. Rußlands und Englands Stellung in Centralassen. Ueber die wahrscheinlichen Folgen eines Zusammenstoßes der beiden Großmächte in Afien. Der "russische Ton" — ein Erbstück der Mongolen. Die britische Macht in Indien. Die Zukunst. Die Zage der Dinge im Kausassus und in Kurdistan | 175   |
| Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| <b>T</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Beiträge zur Ethnographie des Orients.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Die Kurben — ihre herfunft, Sprache, geographische Berbreitung, Einrichtungen, Lebensweise, Sitten und Charafterzüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217   |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Die Pesibis ober Teufelanbeter — ihre herfunft, Sprache, Poesie, Religion, Sitten, Gebräuche und Charakterzüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 249   |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Beiträge jur Naturgeschichte Vorderasiens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Physische Geographie. Alimatologie. Geologische Resultate. Besmerfungen über ben Charafter ber Flora und der Fauna im türkischen Armenien, Kurdistan und westlichen Persien. Berzeichsniß der vorkommenden Thiere und Beschreibung neuer Arten.                                                                                                                                                                     |       |

Tabris. Historische Rüchbliche auf ültere und neuere Zeiten. Persische Zustände unter Seth-Alt Schach und Abbas Mirza nach den Mittheilungen englischer Beobachter. Conversationsstüchte über persische Verhältnisse unter Mohamed Schah. Aussein Chans Mission nach Frankreich. Französische Exercirmeister. Graf Damas. Charakterzüge Mohamed Schahs und Aadschi Mirza Agassis. Kaiser Nicolaus und der persische Arsnprinz. Häusliche Geenen. Die Aussein und ihre Politik. Die Engländer und die Franzosen in Persien.

Tabris oder Tauris, das Kandsag ber Armenier und Ganzaka der Byzantiner, wurde in der etsten Hälfte des dritten Jahrhunderts durch den armenischen König Khosrow, der noch ein eifriger Anhänger des Feuercultus war, gegründet. Faustus von Byzanz nannte es zu Ende des vierten Jahrhunderts Kandsag Schahasdand. h. "Ganzaka, die Königsstadt." Ritter glaubt nicht, daß diese Stadt identisch sei mit der alten Gazaka des Ptolemäus, welche in der Mitte des zweiten Jahrhunderts als urds regia storirte. Lettere ist wohl die Gaza dos Etrado, die erste Residenz der alten Könige, deren Namen später auf die Echatana socunda, die alte Stadt Tabris überging, von welcher Moses von Chorene in seiner armenischen Geschichte sagt, daß König Tiridates, welcher bekanntlich das Wagner, Reisen. Versen. II.

Digitized by Google



# Reise

nach

# Persien und dem Lande der Kurden.

Bon.

Morit Wagner.

3weiter Band.

Mit einem Anhang:

Beitrage jur Bollertunde und Raturgeschichte Beft-Mfiene

Leipzig,

Arnoldifche Buchhandlung.

1852.

# Inhalt.

| X.<br>Sei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Tabris. historische Rucklicke auf altere und neuere Zeiten. Ber- fische Zustände unter Feth-Mi Schah und Abbas Mirza nach den Mittheilungen englischer Beobachter. Conversationsfrüchte über persische Berhältnisse unter Mohamed Schah. hussein Chans Mission nach Frankreich. Französsiche Exercirmeister. Graf Damas. Charakterzüge Mohamed Schahs und habschi Mirza Agassi's. Kaiser Nicolaus und der persische Kronprinz. häusliche Scenen. Die Russen und ihre Bolitis. Die Englans ber und die Franzosen in Bersien |   |
| XI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Ausstug nach bem Sahantgebirge. Geologisches. Die Thermals quelle von Liwan. Die Grotte Istanberiah. Naturcharakter bes Sahant. Maragha und seine Geschichte. Besuch in herbi. Das Lustchloß Halat-Buschan. Rückehr nach Tabris. Reise nach dem Sübuser des Urmiasee's. Mirza Ali. Sirbari. Iles hitschi. Mamegan. Die Stabt Duchalchan. Gin Abenteuer und eine persische Gerichtssene. Aufenthalt in Daschgesan. Die petresicirenden Duellen und die Marmorbrüche. Geognos stische Beobachtungen. Weiterweise nach Binab  | i |
| XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Bon Binab nach Verfisch = Kurbistan — Der Oschagatusluß —<br>Landschaftscharafter — Eine Nacht unter kurdischen Nomaben<br>— Charafterzüge ber Kurben. Die süblichen Uferlandschaften<br>bes Urminfee's. Eine Bogeljagd. Saut Bulat. Justande von<br>Kurdiftan. Ritt nach Serbasch und Rückfehr nach Sauf Bu-<br>lat. Balifta. Babari. Der ungastliche Nestorianer. Aurkman.<br>Ein Abenteuer unter verfischen Krauen                                                                                                      | • |

| XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Anfunft in Urmia. Die amerikanischen Missionaire. Aufenthalt in Seir. Ausstug nach bem Grenzgebirge Kurbistans. Geognosstische Berhältnisse. Besuch am westlichen Seeuser und im Dorf Göbipe. Grabhügel ber Feueranbeter. Die Nestorianer am Urmiasee und in Kurbistan. Der Untergang der nestorianischen Albenrepublik in Dichulamerk — eine Episode aus der neuesten Geschichte des Orients.                     | 123   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Reiseprojecte. Abenteuerlicher Besuch in einem perfischen Sause. Die nordwestlichen Uferlandichaften bes Urmiasee's. Geognossische Besbachtungen. Die rathselhaften Ruinen bes Felssichlosses Gertschin-Kaleh. Reise über Salmas und Choi nach Bajasib                                                                                                                                                             | 159   |
| XV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Schlußbetrachtungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Die neuesten Ereignisse in Bertien. Herat, seine Bergangenheit und Gegenwart. Die politische Bebeutung von Khorasan und Herat. Rußlands und Englands Stellung in Centralassen. Ueber die wahrscheinlichen Folgen eines Zusammenstoßes der beiden Großmächte in Nsien. Der "russische Ton" — ein Erbstück der Mongolen. Die britische Macht in Indien. Die Zusunst. Die Lage der Dinge im Kaufasus und in Kurdistan | 175   |
| Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Beiträge zur Ethnographie des Orients.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Die Kurben — ihre Hertunft, Sprache, geographische Berbreitung, Einrichtungen, Lebensweise, Sitten und Charafterzüge                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 217   |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Die Pesibis ober Teufelanbeter — ihre Hertunft, Sprache, Boesie,<br>Religion, Sitten, Gebräuche und Charakterzüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 249   |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Beiträge zur Naturgeschichte Vorderasiens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Physische Geographie. Alimatologie. Geologische Refultate. Be-<br>merfungen über den Charafter der Flora und der Fauna im<br>türfischen Armenien, Kurdistan und westlichen Persien. Berzeich-<br>niß der vorsommenden Thiere und Beschreibung neuer Arten.                                                                                                                                                         |       |

Tabris. Historische Küchbliche auf ültere und neuere Zeiten. Perfische Zustände unter Seth-Ali Schach und Abbas Wieza nach den Mittheilungen englischer Seobachter. Conversationsfrüchte über persische Derhältnisse unter Mohamed Schah. Aussein Chans Mission nach Frankreich. Französische Exercirmeister. Graf Damas. Charakterzüge Mohamed Schahs und Hadschi Mirza Agassisse. Kaiser Nicolaus und der persische Aronprinz. Käusliche Seenen. Die Aussein und ihre Politik. Die Engländer und die Franzosen in Persien.

Tabris oder Tauris, das Kandsag ber Armenier und Ganzaka der Byzantiner, wurde in der etsten hälfte des dritten Jahrhunderts durch den armenischen König Khosrow, der noch ein eifriger Anhänger des Feuercultus war, gegründet. Faustus von Byzanz nannte es zu Ende des vierten Jahrhunderts Kandsag Schahasdand. h. "Ganzaka, die Königsstadt." Ritter glaubt nicht, daß diese Stadt identisch sei mit der alten Gazaka des Ptolemäus, welche in der Mitte des zweiten Jahrhunderts als urbs regia storirte. Lettere ist wohl die Gaza dos Strado, die erste Residenz der alten Könige, deren Ramen später auf die Echatana socunda, die alte Stadt Tabris überging, von welcher Woses von Chorene in seiner armenischen Geschichte sagt, daß König Tiridates, welcher bekanntlich das Wagner, Reisen, Versen, II.

Christenthum in Borberasien mit Ueberredung und Baffengewalt verbreitete, diese Stadt, die bereits mit sieben Mauern umgeben war, noch mehr befestigt und daselbst einen der Seinigen als Statthalter zurudgelassen habe.

Nach dem Bericht des armenischen Geographen Indschid=
schean erbaute der König Rhostow der Große, welcher im fortswährenden Kampf mit dem König Artaschir aus dem Königsgeschlecht der Sassaniden lebte, in der Provinz Barusch eine
furchtbare Stadt mit sieben Mauern, welche er Davresch d. i.
"diese (Da) ist zur Rache (i vresch) des Hasses"
nannte. In der Biographie von Narses dem Großen wird zwar
König Tiridates als Erbauer der Stadt genannt. Doch ist nach
der Meinung Indschidschans nur der Wiederausbau damit
zu verstehen, da dieselbe im Jahr 321 n. Chr. von jenem Berbreiter des Christenthums erobert, dann aber wieder hergestellt
und befestigt wurde.

Bon den jüngern orientalischen Geographen und Historistern liegen über Tabris viele Berichte vor. Ebn hau kal nennt sie zuerst Tabris und bezeichnet sie zu seiner Zeit als einen unbedeutenden Fleden. Abulfeda sagt, daß der Name Tauriz so nach der Aussprache des gemeinen Bolks laute. Bon den mahomedanischen Orientalen wird Zobeida Khatun, die Gemahlin Harun al Raschids als die Erbauerin der Stadt Tabris genannt, welche dieselbe im Jahr 791 n. Chr. wahrscheinlich an der Stelle eines verödeten Ortes neu errichten ließ. In den Jahren 858 und 1042 wurde die Stadt durch Erdebeben ganzlich zerstört, erstand aber stets wieder aus ihren Ruinen. Unter den Mongolen-Raisern wird Gasan Khan als einer der herrscher genannt, welcher Tabris vergrößerte und verschönerte. Unter den verschiedenartigen traurigen Schickslaen, welche diese durch ihre geographische Lage als Haupt = und Cen-

tralort der Proving Aferbeidschan hochwichtige Stadt betroffen, war keines surchtbarer als das Rachegericht, welches der blutdürstige türkische Padischa Murad IV., der osmanische Nero, wie ihn Hammer Purgstall nennt, an der eroberten Stadt vollzog. Die prachtvollsten Gebäude und Denkmale, unter andern das Schloß und Grabmal des Mongolen-Kaisers Gasan Khan, wurden der Erde gleichgemacht. Ein Meer von Feuer und Rauch wogte über die Ebene. Die schöne Mosche Uffanhasan sicherte vor der vandalischen Buth des Tyrannen nur der Ausspruch des Musti, daß dieselbe von einem rechtgläubigen Sunniten, nicht von einem keherischen Schiiten erbaut worden sei.

Benige Jahrzehnte fpater icheint fich die Stadt wieder zu großem Glang erhoben zu haben, wie wir aus ber Befdreibung des berühmten alten frangofischen Reisenden Chardin entnehmen, der fie 1673 besuchte. Rach seinen Angaben gablte Tabris bamale 15,000 Saufer, auf ben verschiedenen Bagaren 15,000 Buden mit 300 Karavansereis, 250 Dofcheen und 550,000 Einwohnern. Diefe Bahlen schmeden freilich nach arger Uebertreibung, obwohl ber nicht immer genaue und gewiffenhafte Chevalier Chardin fich auf die genauesten Erfundigungen beruft, die er eingezogen babe. Sicher aber icheint, daß Tabris später in Folge von Kriegen, von Anarchie und Erdbeben, von seinem damaligen Glanze im Laufe des 18. Jahrhunderte wieder ftart herabgefunten war. Ale Jahre der fürchterlichften Erberschütterungen im alten Feuerlande Aferbeidschan werben 1727 und 1780 genannt. Die erfte Ratastrophe foll 70,000, die andere 40,000 Menschenleben in der Stadt getoftet baben, ungerechnet ber Berbeerungen in ben fleinern Städten und Ortichaften ber Broving. Erdftoge fpurte man feitbem bis auf die neuesten Tage. Jene unterirdischen Rrafte,

welche im weiten Salbring um biefes verfifche Borftufenland Armeniens fo viele Riefenvulcane aufgethurmt, beuten mit diefen Erfchütterungen noch immer ihre Gegenwart an, obwohl ibre Gewalt fchwächer geworden und die alten Reuerphanomene wenigstens nicht mehr zu Oberfläche gelangen. Auch im Centrum ber Broving Aferbeidschan finden fich Spuren einer auhaltenden vulcanischen Thatigfeit, Regelberge mit wohlerhaltenen Rratern . Lavaströmen und Auswärflingen. Auf dem Martt von Tabris fab ich weiße Bimofteine und ichwarze Schladenfteine voll von Boren, die fo leicht waren, daß fie auf dem Baffer schwammen, von den Eingebornen in besondere Form gebracht und von ben Berfern und Rurden befonders gum Buten ihrer Stahlwaffen gebraucht wurden. Das fchreckliche Erdbeben bon 1840, welches am Arares fo arge Berbeerungen anrichtete, wurde in Tabris weniger gespurt.

Bu Anfang unferes Jahrhunderts war Tabris nach bem Berichte Rinneire in einem ziemlich elenden Buftand, batte fcblechte Baufer und nur 30,000 Ginwohner. Ginige Jahre fpater icheint fie fich raid erhoben zu haben. Morier und Dufelen fanden fie 1813 im besten Fortschritt, Die moderne Stadt wurde immitten der alten Ruinen gebaut. Die von Ali Schah erbante Burg Art Ali Schah genannt, welche die Reifenden fener Beit ale bas intereffantefte Gebaude der Stadt bezeichnen, war vom jungen perfischen Kronprinzen Abbas Mirza zu seinem Wohnpalaft refaurirt und darin ein Arfenal mit Berkftatten und einer Ranonenbohranftalt angelegt worden. Mit ber Lebensgeschichte bes genannten hoffnungereichen perfischen Kronprinzen, ber zum Unftern Berfiens und ber westafiatischen Europäistrung allzufrüh verblich, ohne die umfangreichen Reformprojecte, die er als Thronfolger adoptirt hatte, ale Thronbefiger zu einer großertigen Ausführung bringen und ine praftifche Leben rufen ju konnen, ift

auch die Geschichte bes neueften Emporblubens der Sauptstadt Aferbeidschans fo innig verwebt, daß wir nicht umbin tonnen, aus ber Schilderung enropaischer, besonders englischer Reisebefcreiber, welche fich damals in Berfien aufgehalten, namentlich Moriers, Rer Porters, Frafers u. f. w. die nabern Einzelheiten diefer Beriode mitzutheilen, ohne welche die fpatere Schilderung der politischen Buffande in Diefem Theile von Berfien aus der Beit, in der wir uns daselbst aufgehalten, ben meiften unferer Lefer unverftandlich bleiben murde. Bir folgen hier genau ber Busammeustellung, welche Rarl Ritter aus ben Berten ber benannten Reifenden von diefer bentwürdigen Episode ber neuperfischen Geschichte gegeben, da wir fie nicht getreuer, vollständiger und anschaulicher barftellen konnten. ter vergleicht Abbas Mirza's rühmliche Unftrengungen, Berfien der Barbarei zu entreißen und der europäischen Cultur fich zu nabern, mit bem rubmlichen Birten Rublai Rhans in China und Raifer Abbars in Indien, Die wie er über die Borurtheile ibrer Beit und ihrer Bolfer fich zu erheben wußten.

"Die seltsamste Erscheinung, sagt 3. Morier als Augenzeuge, war es, auf altem iranischen Boden die Bersuche der Einstührung europäischer militairischer Disciplin im Biderstreit mit der alten Boltsmeinung und dem tief eingewurzelten Fatalismus des Orients wahrzunehmen. Allerdings hatte früher Schah Radir die größten Siege nur mit undiscipsinirten Truppen davon getragen; aber er war nur ein Räuber an der Spiße seiner Horde, deren Feinde überall eben so undiscipsinirt wie die seinen waren. Die frästige Opposition von Janitscharen, wie einst in der Türlei, war hier nicht zu überwinden, wohl aber der Hohn des Hoses selbst, der Brinzen, der Großen im Reiche und im Boste zu besiegen. Abbas Mirza war allein der haltende Schlußstein des durch Rapoleons Emissarien, Gardanne u. A.,

angeregten und unter begunftigenden Umftanden burch Frangofen und ruffifche Deferteure neu eingeführten Spfteme, aus Ueberzeugung, daß nur burch Bilbung einer Artillerie und burch die Disciplin bas Berferheer gegen den drohenden bisciplinirten Grengfeind, die Ruffen, unüberwindlich fein wurde, weil jeder frubere Widerstand ohne disciplinirte Truppen erfolglos geblieben mar. Solange von diefer Seite die Befahr gegen die Brengproving, beren Gouvernement dem Kronprinzen anvertraut war, drohend blieb, fo lange zeigten auch Ernft und Gifer ungewöhnliche Unftrengungen, die aber mit dem Fortschritt ber Jahre, ale ber Bring schon die Früchte der Aussaat zu fruh ernten wollte, und Die dem Berfer zu lange Dauer des Bachsthums ermudete, wieber in Donmacht gurudfanten. Der Gewinn jenes anfänglichen Eifere tonnte bei dem ploblich erfolgenden Tode von Bater und Großvater taum noch burch die Treue des Beiftandes der Europaer auf ben Entel und Sohn, ben jetigen Schah, übertragen und zur Sicherung feiner Thronbesteigung und Berrichaft ange-Um ben tief eingewurzelten bag gegen alles, wendet werden. was von den Feringhi fam, ju befiegen, wollte Abbas Mirga felbft erft ale Recrut von Ruffen und Frangofen bas Exercitium einlernen und die Uniform tragen, um mit feinem Beifpiel voran zu geben. Er fing mit 20 bis 30 Mann im geschloffenen Sofraume feines Balaftes die Uebungen an, um nicht verlacht zu Nachbem er fich felbst an die Spite geftellt und feine werden. Leute gewonnen, gab er bem Abel Befehl, die Mustete eben fo ju führen. Da es an einheimischen Commandeurs fehlte, übergab er den frangöfischen Offigieren, die zuerft mit Bonaparte's Embaffade unter General Gardanne nach Berfien gekommen maren, das Commando ber großen Abtheilungen und hoffte badurch großen Fortidritt gewonnen zu haben. Englands Bolitit mertte bald ben Blan ber Reufranten, und die Embaffaben

Sir Sartford Jones' und General Malcolme mußten bald die Rathgeber Bonaparte's aus bem perfifchen Confeil zu verdrangen, die Disciplinirung aber behielten fie bei, festen aber britifche Commandeurs an die Stelle von jenen. Durch Abbas Mirza's jugendlichen Enthusiasmus, und badurch, daß er ber Tapferfte und Borberfte bei jeder Arbeit, in jeder Schlacht mar, zwang er bie andern zur Nachfolge. Ale bie frangofifche burch Die englische Mission gang verdrängt war, ging ber Bring barauf aus, fich mit dem Beiftande der Briten eine Artillerie ju fchaffen unter Lieutenant Lindfap's von Madras Borftande, mabrend Major Christie bas Commando ber Serbag ober ber Infanterie erhielt, dren Rern anfanglich aus den Ueberlaufern der ruffifchen Armee auf die perfische Grenze gebildet worden war. Der Borwurf, daß der Rronpring fo durch den "Regam" (b. i. die Disciplin des neuen Exercitiums) der Feringhi die Religion bes Islam untergrabe (benn es wurden j. B. die Barte abgefcoren !), jog ihm zwar den Sag feiner eignen Bruder, jumal bes miggunftigen Ali Mirga und ein gemiffes Diftrauen ber Berfer ju, die Gemeinen, Ilipat, von den Banderftammen Aferbeidschans genommen, waren aber nach und nach gang gut breffirt und eingeübt. Sie eigneten fich trefflich bagu, aber die perfifchen Offiziere legten überall felbft die größten Schwierigteiten in den Beg. Nur die Energie des jugendlichen Charafters Abbas Mirga's, ber damals von Freund wie Reind auch gelobt ward, der Abel feiner Gefinnung und feine perfonliche Tapferfeit, bann die drobende Stellung ber ruffifchen Rachbarn und Die liebenswürdigen, ja bezaubernden perfonlichen Eigenschaften bes Bringen, fagt 3. Morier, überwanden alle jene Sinderniffe. Boll Raivitat und humor, ungemein wigbegierig, nicht ohne Erfolg in feinen militairischen Beftrebungen, ben Studien ergeben, im Befit ber englischen und frangofischen Sprache, umgeben von einer Bibliothet und Kartensammlung, selbst für die Aufnahme Aserbeidschans durch seinen Generalstab unter Colon. Monteiths Leitung bedacht, Einheimische wie Fremde gewinnend, gehört seine vorübergehende Erscheinung unstreitig zu ben größten Merkwürdigkeiten von Tabris.

Reineswege immer gludlich in ber Grenzvertheibigung feiner Proving gegen Georgien zeigte er, fagt Jaubert, jedoch ben Ruffen fruhzeitig, daß er tein verächtlicher, barbarifcher Feind fei; er batte ftets die Gegner unerbittlich verfolgt, aber feine gefangenen Beinde immer großmuthig behandelt. Der Schab von Berfien, Feth Ali, war ftolg auf die Gigenschaften, aber mißtrauifch auf die Unternehmungen feines Thronfolgers gewesen; als er aber die erfte Revue der wohldisciplinirten Truppen fich vor feinen Angen entwideln fab, fo war er entjudt über bie Ordnung feiner roben Romaden, deren wilde Independeng, mit ber er ftete zu tampfen gehabt, fich fo fonell in die ftrictefte militairifche Dreffur umgewandelt ju haben ichien, und er wähnte nich nun ftatt wilder Barbaren mit dem Lager eines geregelten Armeecorps umgeben. Diefer Gindrud mar der fernern Durchführung des europäifchen Militairfpsteme ungemein gunftig. bem, wenn mit Confequenz und Nachdruck durchgeführt, allmählig auch Induftrie, Sandelevertehr, Gewerbe, Schulunterricht und bie verschiedenften Zweige der Civilisation durch die militairische Soule nachgefolgt fein murben.

Ker Porter, der, von Abbas Mirza für früher seinem Embassadeur in England, Abul Hassan Khan, geleistete Dienste als Gastfreund bei ihm aufgenommen, in seinem Gesolge, von ihm selbst dazu eingeladen und auf Händen getragen, die Reise im Jahre 1819 nach Hofe zum Ruruzseste gemacht hat, meinte damals, wenn dieser Prinz zur Herrschaft in Versien gelange, so würden europäisches Recht und Geseh durch ihn in seinem Reiche

Burzel fassen. Dies hat sich anders gestellt, und noch scheint der Boden dazu dort nicht vorbereitet genug gewesen zu sein; es gehörten noch andere dazu als die junge europäische Schule am Hose zu Tabris. Die sanguinischen Hoffnungen, die man auf den jugendlichen Kronprinzen gestellt, gingen mit seinem sortgeschrittenen Alter wohl auch keineswegs alle in Erfüllung. B. Frasse r wenigstens, sein schärster Kritifer, sand schon im Jahre 1822 gar manches an ihm zu tadeln. Er meinte, seine Europäistrung sei mehr kindische Luft am Reuen gewesen, als tieseres Staatsinteresse; seine persönliche Bravour sei nicht weit hergewesen; den Schmeicheleien sehr hold, sei er, voll Citelkeit und Capricen und umgeben von schlechten Berwaltern, ungeschickt in Unterhandlungen geblieben und habe sich doch eigentlich nie wirklich populair zu machen gewußt.

Damale mar bas Arfenal in Tabris im trefflichften Gange unter Dr. Armftronge Leitung; Die Giegereien lieferten ibre-Reuerwaffen. Gine Angabl von perfischen Aerzten und Bundärzten, Die auf des Bringen Roften ihre Studien in England gemacht, waren am Sofe und bei ber Armee angestellt. Gine Druderei war im Gange, Die neuangelegte Bapierfabrit brachte wegen Mangel an leinenen Lumben noch nicht ben gehofften Ertrag. Die begonnenen Grubenarbeiten und Bergwerte im Roflan Rob, mabriceinlich auf Rupfererze von Williamfon unternoms men, aber durch den Geig Abbas Mirga's, fagt Th. Lumpben. in Stoden gerathen, waren zwar miglungen, bagegen fpaterbin doch andere in der mehr nordlichen Savellankette im Beften bon Abar angelegt und in neuester Zeit wirklich in Sang gefommen. Ale aber die Leitung in den Bertfatten des Arfenale in Die Banbe ber Berfer ftatt ber Europaer gelegt ward, ging Alles wieder rudwarts, die alte Unordnung rif wieder ein, die Magagine wurden nicht gefüllt, die Gelder veruntrent, die Rabriten

gaben geringen und schlechten Extrag, der Geiz der Kadjaren hielt jeden Pfennig zurud. Die Beamten wurden so schlecht oder gar nicht wie die Truppen bezahlt, sie gingen auseinander und die Soldaten ohne Sold liesen vor den Ueberfällen der Türken in ihre heimat.

Der unter Reth Ali Schah lange dauernde Friede im Innern des Berferreiches trug jedoch fehr vieles jum Bachethum Der Bevolkerung und des Bohlftandes von Berfien und gur Sittigung feiner jungern Generation bei ; aber die Mangel ber innern Berwaltung blieben, die Sabsucht der Radjarendynaftie, Die Billfur und innere Uneinigkeiten ber Pringen, die überall au Gouverneurs ber Provingen eingefest waren, und die allgemeine Bestechlichkeit ber Beamten hinderten felbft in ber mit am besten versoraten Broving Aferbeidschan ben Aufschwung, beren fie durch ihre Lage und Stellung fahig gewesen fein wurde. male (1819) fagen außer Abbas Wirza in Aferbeidschan noch neun andere feines Bruder als Gouverneure der Sauptprovingen in eben fo vielen großen Refidengen bes Reichs, jeder mit feinem tonigliden Sofftaate, Schape und Truppencorps gang fouverain in seinem Gouvernement; außer biefen aber in ben bochften Givilamtern ftehenden hatte ber Schah in ben geringern noch 39 leibliche Sohne und von 140 Tochtern viele ber Schwiegerfohne, Die auf gleiche Beife innerhalb der Grengen des Reichs untergebracht waren ober boch fein wollten. Diefer Buftand allein ichon war an fich hinreichend, um teinem, auch bem Kronpringen nicht, einen größern allgemeinern Ginflug über die Grenzen feiner Proving hinaus zu gestatten, bagegen wohl um alle Theile bes Landes gleichmäßig auszusaugen, dabei felbst zu verarmen und Die Finangen bes Reichs wie alle übrigen Berhaltniffe in Die größte Berwirrung zu bringen. Rimmt man bierzu ben unfichern Buftand und Ertrag bes Abgabenfuftems, bas auf wirkliche Abgaben, auf Naturalien-Lieferungen und die Geschenke aller Großen am Nuruzseste basirt ift, wo die regulairen Geldabgaben nur gering, die Geschenke aber ungeheuer sind, weil die erpressen Summen, die den Erpressern am meisten zu Gute kommen, noch viel ungeheurer sind, so begreift man, wie mit dem größten Luxus und der größten Habgier der Beherrscher doch immersort Finanznoth die hemmung aller Unternehmungen sein muß.

Bie die Stellung des Kermanschah-Gouvernements gegen das türkische Paschalit von Bagdad einflußreich auf die Ent-wicklung der Südgrenze des Reichs geworden, so mußte die Stellung gegen das russische Transkaukasien und gegen das türkliche Erzerum nothwendig seinen politischen und mercantilen Einfluß auch auf die westliche Grenzmark des Reiches, auf Aserbeichschan, ausüben. Denn ohne diesen Einfluß würde schon die begonnene Europäistrung nicht stattgefunden haben. Jene räumsliche Stellung brachte eben hier den Orient mit dem Occident in die nächste Berührung.

Rach dem Kampfe der Russen und Berser, an deren Spitse Abbas Mirza den Krieg geführt, sollte durch britische Unterhandlung Sir Gore Ouseley's, des damaligen Gesandten in Bersien, der Friede am Araxes vermittelt werden. J. Moriers Bericht aus jener Zeit versetzt uns in den Gang der Unterhandlungen, bei denen er selbst vorzüglich thätig war. Der Schah setzte sich deshalb mit seinem ganzen Hossager von seiner Residenz aus nach Asserbeidschan in Bewegung. Das Land muß die Rosten jedweder Reise des Schah, wie seiner Prinzen, seiner Truppen, Eilboten und Gäste (Mehmans), das ist seiner ganzen Begleitung, tragen. Auch der ärmste turkomanische Zeltbewohner war und ist dazu verpflichtet, mit seiner letzten Habe die Magazine zu füllen. Für den Schah mußte stets das Beste geliesert werden, das seinste Rehl, Gerste, Stroh, Bieh, Wild, Fleisch, Obst u. s. w.

In der Chene von Dujan mar beim feierlichen Empfange bes Schab auf ber Grenze bes Gouvernemente Aferbeibichan alles von Seiten Abbas Mirga's gefcheben, um ben koniglichen Gebieter in Erstaunen ju fegen über die Fortichritte, die fein Bouvernement burch die Europäistrung gewonnen batte. Beim Iftattall d. i. der erften Begrugung warf fich ber Pring vor dem Ruge des toniglichen Bferdes nieder und fußte (wie Abfalon vor David, 2. Samuel. 14, 33) bie Erbe ale Beichen ber Unterwürfigfeit und bes Geborfame. Er ging dann ju fuß, mit feiner Mustete auf bem Ruden, vor bem Roffe bes Schabs einber und bestieg bas feinige nur erft, als diefer es ihm gebot. Der Schah wurde dann von dem disciplinirten Truppencorps mit Evolutionen, turfischer Dufit u. f. w. empfangen, um ibn, ungeachtet ber großen Gelbsvenden, doch noch in friegerischer Stimmung gegen bie Ruffen ju erhalten. Gin temporarer Baluft war auf einem funftlichen Tepe zur Ueberschauung ber weiten Blaine aufgebaut, mit Audienzhalle, Empfangzimmern (Anbernn), Gemachern jum Sarem u. f. w., auf vergoldeten Bfeiletn, fcbimmernd mit Spiegeln, Artiftallen, Bemalben becorirt, und mit bem Bala thaneh ober bem obern Stode verfeben, m den Brivatgemachern des Schah geborend, um bort frifche Luft zu ichöpfen und bas Beltlager feiner Truppen in unermeglider Ausdehnung zu überbliden, bas mit Bavillone und Bannern von allen Farben und Arten weit bin die landliche Scene fcmudte. Die Thuren ber vielen Taufende ber Relte waren alle nach bem Königspalaste zu gerichtet, um davor bas Serferan ober Die Ceremonie bes Ropfbudens gegen ben Ronigefit ju vollbringen. Die foniglichen Bringen in ihren Gerperdebs, die Bezire und Oberoffiziere in abnlichen Belten waren in analogem Bompe umber mit ihren Gefolgen gruppirt. Die Truppencorps jedes Tribus waren für fic in gesonderten Divisionen, wie die

Bathtiaris, die Affchars, Die Fratis, Die Shabivefend u. v. a., gestellt und durch Lofung vertheilt. Diefer Anordnungen ungeachtet lief und ftand Alles, fagt 3. Morier, auf acht orientalifche Beife gang verwirrt burcheinander, Mannschaft wie Bieb, Belte und Boutiten, beiße Baber und Rriegsgerath, Lugusartikel und 12 Kanonen, die, unbrauchbar für die Action, zum Bomb für das Lager aufgefahren waren. Dem Schah war fein harem in bas Lager gefolgt, wie bem Darius zu feiner Beit am Tage ber Entscheidung ; jeder ber Oberoffiziere hatte feine warmen Bader in der Rabe. Der Trof von 80,000 bis 90,000 Mann, davon die Sälfte Cavallerie, war unüberfebbar, und Theuerung und Noth bald nothwendige Folge folder Einrichtung, welche nur die Borbereitung jum Schluffe einer ichwebenden Rriedensunterhandlung fein follte. Nach vielen Ceremonien und Reitverluft wegen Rangftreit und Etiquetten wurde beschloffen, ftatt ber Correspondenzunterhandlungen die Friedenstractate zwischen Rußland und Berfien durch Geschäfteführer in mundlicher Unterredung jum Ende ju fuhren, und dazu ein Convent ju Guliftan im Raradag anberaumt. Die Bollzieher bes Geschäfts follten von ruffischer Seite ber Generalgouverneur von Georgien fein. von perfischer Seite ber Mirga Abul Saffan Rhan.

So kam denn endlich der Friedenstractat von 1813 gu Stande, der seitdem die Grenze des russischen Transkaukasiens und Bersiens gegen die europäische Seite mit einigen spakern Modificationen feststellte, deren Sauptgrenzlinie im Rorden das Süduser des Araxes über Rakhitschewan und Eriwan hinauf gegen R. B. ausmacht, wie sie nach der Westseite die Gebirgslinie von da an direct südwärts über den hohen Ararat und den Scheide-Gebirgszug zwischen Urmia - und Ban - See bis zum südlichen Taurns bildet, gegen die türkischen Paschasits von Daziasid, Musch, Wan und Mosul. Dadurch schiebt sich nun Afer-

beidschaus politische Umgrenzung keilförmig gegen R. B. zwischen bie russischen und türkischen Territorien vor bis zur letten perfischen nordwestlichen Spite, in welcher der hohe Ararat als Grenzstein dreier rivalistrenden Mächte mächtig thront.

Die genauern Details der damals bestimmten Grenzlinie, welche noch nicht in allen ihren Einzelheiten, selbst weder auf Sutherlands noch Monteiths Karten eingetragen waren, obwohl man die allgemeinen Hauptzüge auf ihnen wie auf andern z. B. der Generalstadskarte von Transkaukasien verfolgen kann, gibt J. Morier solgendermaßen an. Die Grenze beginnt am Kaspischen See, im Norden von Astara und südwärts des russische gesbliebenen Hafens Lankarun, mit der Plaine Adineh Bazar; sie zieht zum Shindanberge und von da auf der Küstenkette nordwärts (über Dujarud) und direct von Balarud nordwestwärts durch die Mitte der Sahara d. i. die Wüste Moghan bis zum Aras (Araxes) bei Pedibaluk, etwas oberhalb seines Zusammensstusses mit dem Kur.

Bon da war sie auf dem Süduser des ganzen Arasstromes gegen R. B. bestimmt worden auswärts dis zu dessen Berein mit dem Rapanektschai im Rücken des Berges Megri. Bom recheten User dieses letztgenannten Flusses war die Grenze von Karasbag und Nakhitschewan im Norden des Aras über die Sipfel der Berge von Pembek und Aligez gezogen, und von diesen bis zu dem Winkel der Grenze von Shuragil über die Schneeberge durch Akad, und wiederum längs der Grenze von Shuragil und zwischen dem Dorfe von Misteri bis zu dem Arpatschai, dem linzken Zustusses. — Aber diese letztere Grenze ist später durch den zweiten russischen Grenzkrieg (1826) modificirt, und der westliche Theil dieses damals noch zu Bersien gehörigen Territoriums ganz zur armenischen Provinz Eriwan im transkauzkassischen Gebiete gezogen worden, so daß die Grenze auf dem

Sudufer bes Arages bis sudwarts des Meridians von Eriwan blieb und dann direct gegen S. B. an den hohen Ararat fich anlehnte.

Rufland bat durch diefe damals abgetretenen gandftreden bas Commando über alle Gingange von Aferbeidichan an der Rordarenze Berfiens im Beften bes Raspifden Sees erhalten, fo baß bei jedem Thronftreite ihm ichon das Thor zu beiden Refidenzen Tabris und Teberan eröffnet bleibt, denselben zu entscheiden. Ruglande politischer Ginfluß am Sofe zu Teheran mußte feitdem unfehlbar machfen, jumal ba es bem Generalgouverneur von Georgien zugleich gelang, in freundschaftlichen Bertehr mit ben Turtomanenstämmen an den Oftufern des Raspischen See's ju treten, deren Gebiet beide Buchareien dominirt. Dadurch murben ihm beide Ufer des Raspischen See's und beffen bafen auf ber Oft- wie Westfeite jugangig und beffen Beschiffung begunftigt; Aftrathan, Die Mundungen des Rur und der hafen von Lanfarun fonnten eine neue Bedeutung für den ruffifchen Sanbel mit Innerafien gewinnen, ba nun auch die verfischen, indifchen und dinefischen Baaren direct über diese Orte gunachft ihren Transit finden konnen. Richt nur Aufland, fondern auch Berfien hat feit dem Fortbestehen diefer friedlichen Grenzverhaltniffe großen Gewinn von dem badurch belebteren Sandeleverkehr ge-Der Durchgang und gegenseitige Austausch febr vieler Baaren ift seitdem immer im Bunehmen gewesen, und diese wachsenden Sandeleverbindungen haben einen ruffischen Refibenten für dieselben am Sofe zu Teheran unentbehrlich gemacht. 3m Jahr 1819 führte Berfien vorzüglich Seide, Brotate, Seidenzeuge, Baumwolle und Baute aus nach Tiflis und Aftrathan, von wo die Baaren auf dem Baffer oder auf den neugebauten Landstraßen in das Innere Mostowiens ober zum schwarzen Meere ihren Weg fanden. Rugland fette dagegen weit mehr an

Industrie und Luxuswaaren, wie Tücher, Leder, Glaswaaren, Papier u. v. a. m., an Berfien ab.

3m Jahre 1834 bemertte Frafer, daß Tabris vorzüglich bierburch unter allen Städten Berfiens fast die einzige im blubenben Aufschwunge mar. Bahrend Die übrigen alle in gablreiche Ruinen zerfielen und ihre Populationen abnahmen, war die von Tabris zusehends gewachsen, und die Stadt immer größer und wohlhabender geworden. Richt in Folge eines verbefferten Gouvernementespfteme, meint berfelbe, fei bies geschehen; benn wenn ichon Abbas Mirga einige Berbefferungen in Feststellung ber Revenuen auf einen fichern Ruß getroffen, fo fei boch and ihm die Bohlfahrt der Unterthanen dabei nur eine fehr untergeordnete Rudficht geblieben, die bei ben perfifchen Berrichern in der Regel gar nicht in Anschlag komme. Rur badurch, daß er felbft mehr Theil nahm an ben Gefchaften als andere, tam in seinem Bereiche weniger willfürliche Erpreffung ale in andern Gouvernemente vor ; jedes Dorf war aber ichon auf bas Darimum feiner möglichften Abgaben angewiesen. Seitbem er aber fein Gouvernement verließ, um an ber Biebereroberung von Rhorafan zu arbeiten, fant Aferbeidschan allerdinge wieder tiefer jurud unter ber Tyrannei feiner Bruber.

Anch waren die Grenzverhältnisse gegen das tliebische Rach-barland keineswegs dazu geeignet gewesen, von dieser Seite her den Bohlstand von Aserbeidschan u heben. I. B. Fraser kam 1822 nach Tabris, als Abdas Mirza eben in Fehde mit seinem kurtischen Nachbar im Besten stand; wir erhalten durch ihn einen Bisch in das Getriebe jener Zeit und der kleinlichen persischen Bolitik mit ihren Grenznachbarn, die immer nur auf den Augenblick berechnet erscheint. Ein Berwandter des Pascha von Bagdad hatte sich vor dessen Berfolgung nach Persien gestüchtet und in Tabris Schuß gesunden. Bom persischen Schah mit

Empfehlungebriefen und Escorte jurudgefchicht, war ihm beim Großsultan Bardon ausgewirft. Aber von neuem verfolgt flob er jum zweiten male nach Berfien; Die Türfen aber ihm nach, nahmen feine Schutgarde, Offiziere Abbas Mirga's, gefangen und fcblepp: ten ihn vom perfifchen Boden weg nach Totat, wo er enthauptet ward. Es follten ju gleicher Beit perfifche Mellapilger (Schiiten) auf dem Wege bei Damastus von den Turfen (Gunniten) infultirt, jumal Frauen des Schah von Berfien und andere Große an den Bollftationen mighandelt fein; weil man fie des Unterfchleifs beschuldigte, murbe bas Beiligthum ihrer Relte verlett. Bu diefen Thatfachen fam die Giferfucht Abbas Mirga's gegen feinen Bruder Mohammed Ali Mirga, Gouverneur von Rermanfcah, der fich an den Demanen in Bagdad gerieben und daburch machtig geworden war. Deffen Armee war an Bahl gewachsen, wahrend die feinige fich vermindert hatte. Auch feinerfeite fein Glud ju versuchen, überfiel er ohne Rriegeerflarung, nach bortiger Art ber Grenggouverneure, Die turfische Grenge und belagerte Bajafib (1821); einer feiner Generale brang fogar bis Diarbetr vor und plunderte Land und Ortschaften, trieb Beute und heerden weg. 3mar murbe berfelbe unter dem Schein ber Migbilligung von dem Gouvernement jurudberufen und durch Sinterlift ermordet; aber bie Bforte ließ fich baburch nicht irre machen, ale Repreffalien alles perfifche Gigenthum in der Turtei in Befchlag zu nehmen und alle perfischen Sandeleleute in haft Abbas Mirza rudte nun mit einem Beere von 40,000 Mann ine Feld gegen die turfifche Grenze; aber es fehlte ihm an Geld, und der Schah, fein Bater, unterftuste ihn nicht, feine Rehde nur ale die eines Gouverneurs mit feinen Rachbarn anfebend. Die turfifche Armee belagerte Topra-Raleh, ihr eigenes Fort im Rorden bes Ban- Gee's, das damale von Perfern befett war. Abbas Mirga concentrirte feine Macht um Bagner, Reife n. Berften. II. 2

Choi und rudte von da dem Feinde entgegen. Es tam zum Gesfecht, er siegte, die Türken flohen. Bis zum Baß Deear, 3 Tasgemärsche von Topra-Raleh jagte er ihnen nach. hier brach die Cholera im Lager aus und die ganze Campagne war zu Ende; der zehnte Theil der Armee sand im Lager den Tod, der Rest nahm die Retirade; Alles löste sich damals, wie Monteith und Fraser als Augenzeugen berichteten, ganz plöhlich auf. Erfolglos war die ganze Unternehmung, die Cholera aber, die sich von Bagdad aus auf der Karawanenstraße über hamadan und Senna verbreitet haben sollte, hatte auch schon Tabris erreicht und rasste dort (Mitte Iuli) täglich schon 15 bis 20 Menschen hinweg. Sie und die Best haben oft wiederholt dem Lande gleich große Wunden geschlagen, wie solche Kriege und das Kadjarenspstem.

Der Friedenstractat, der bald darauf zwischen beiden gesschwächten Regierungen durch Abbas Mirza und den Serastier von Erzerum zu Stande kam, brachte dem Thronfolger geringen Gewinn. Die Grenzen beider Reiche blieben nach wie vor, die persischen Bilger sollten ferner den Schutz der Türken genießen, die kurdischen Ueberläuser sollten gegenseitig ausgeliesert werden, und das Gouvernement von Erzerum nicht wie bisher so häusig mit seinen Baschas wechseln, wodurch allerdings bei dessen ziemslicher Selbstständigkeit, wie bei dem von Bagdad, nur zu häusig Mißverhältnisse für den Grenznachbar herbeigeführt wurden.

Solange Abbas Mirja in Tabris felbst gegenwärtig war, blieb auch sein Einfluß vortheilhaft für den Flor dieser Stadt; seine Begünstigungen sielen aber in den letten Lebensjahren weg, als er sein größtes Interesse der Wiederbesignahme von Rhorasan zuwandte. Seit Radir Schahs Tode hatten, bis auf die Radjarendynastie, alle persischen Monarchen die Oberherrschaft über diese Ostprovinz ausgegeben, weil dort sich die kleinen Dynasten aus Radir Schahs Geschlechte selbstständig festsesten und

burch bie Afghanen gehalten murben. 216 diefe Entel Radirs unter Ahmed Schah, bem Afghanentonige, aus Rabuliftan verbrangt wurden, wußten fie fich Afple in Berat und Defched ju verschaffen. Zwar feste ber perfische Schab, um feine Autorität bort berguftellen, einen feiner Gobne, Saffan Ali Mirga als Gouverneur in Rhorafan ein, deffen Ginflug jedoch blieb bis auf die Siege bes Thronerben Abbas Mirga über bie bortigen Rurdenhauptlinge (1831 und 1832) ohne Rachbrud. Seitbem erft hielt das perfifche Gouvernement den Gedanten feft, fich der verloren gegangenen Oftwrovingen bes Reiches wieder zu bemachtigen, und jumal junachft Berate ale bee wichtigften Mittelpunttes bes orientalisch-iranischen Bertebre mit Indien und ber Bucharei fich ju bemeiftern. Saffan Ali, ber Gouverneur von Rhorafan, vermablte fich mit einer Bringeffin bes Ramran, Rurften von Berat, und hoffte burch Gewalt und Lift leichter in ben Befit von Berat zu tommen, aber Reth Ali Schah begun. ftigte diefe Blane feines Cohnes nicht. Als Al. Burnes burch Mesched kam (1832), traf er dort den jungen Khosru Mirza, ben Sohn bes Kronpringen Abbas Mirga, als Gouverneur biefer Stadt, umgeben von britifchen Offizieren, die fein Beer organifirten. Feth Ali Schah folug auch Abbas Mirga bie Unterftugung jur Eroberung herats ab. Er ertannte bie Gefahr, Die Grenze feines Reiches bis zu jenen feindlich gefinnten Stammen und Secten auszudehnen, und jog es vor, im Bunde mit Berat ju fteben und diefem die felbstftandige Borbut feiner Oftgrenzen gegen die unruhigen Afghanenftamme und die indischen Machte au überlaffen. Aber Abbas Mirga's Ginfluß fiegte über ben bes Batere ; er fandte 1833 feinen alteften Gohn, Mohammed Mirka (jest Mohammed Schah), mit dem Beere jur Eroberung nach Berat. Der Feldzug miggludte. Er felbst farb während ber Belagerung, bas heer mußte retiriren. Mohammed Mirga tehrte im Juni 1834 zum hofe seines ebenfalls schon tranten Großvaters nach Teheran zurud, eilte aber, den Sitz seines eignen Gouvernements in Aserbeidschan zu erreichen, wohin ihn die englische Risson mit ihrem ganzen militairischen und politischen Ginstusse begleitete. Schon im herbste darauf starb auch Feth Ali
Schah zu Ispahan auf einer Expedition, die er gegen seine rebellischen Söhne und Statthalter in Ispahan und Schiras unternommen hatte, nach 40 jähriger Regierung im 80. Mondenjahre
seines Alters (am 23. October 1834).

Die große Berwirrung, in welche bas Berferreich nach jedem Thronwechsel gestürzt zu werden pflegt, wiederholte fich auch biesmal, und nur dem Ginfluß des europäifirten und beffer organifirten Gouvernemente und Truppencorpe von Aferbeibican, wie vorzüglich der diesmal gemeinsamen treuen Fürsorge der bamals freilich zu ihrem eigenen Intereffe, wie fur Berfiene Boblfahrt vereinigten ruffifchen und vorzüglich britischen Miffion, welche lettere fich gludlicherweise in Tabris befand, ift die gludliche Thronbesteigung des rechtmäßigen Thronerben ohne großes Blutvergießen zuzuschreiben. Diesen Ginfluß ubte biesmal burch europaische Principien bas geordnetere Tabris auf bas Bohl von Berfien aus, als ber junge Mohammed Schah noch in Tabris verweilte, bie er mit Beiftand britischer Offiziere, Die seine Armee commandirten, und mit Borichuffen britischer Geldsummen gur Löhnung feiner Truppen verfeben, feine Gouvernementeftadt verlaffen und mit seinen Truppen am 2. Januar 1835 fiegreich in ber Ronigostadt Teheran einziehen tounte, um fich bort fronen gu laffen.

Aus dieser Beriode der Entscheidung für die neuesten Buftande Berfiens, welche so eng an die Culturzustande von Tabris und Aserbeidschan geknüpft sind, denen wir deshalb bei unferer Darftellung auch eine besondere Ausmerksamkeit glaubten schuldig ju sein, rühren unsere letten Berichte von einsichtsvollen und merkwürdigen Augenzeugen her über diese Stadt und ihr zugeshöriges Gouvernement, dem schwerlich wieder, wie die letten Jahrzehnte hindurch, eine so bedeutende Reihe ausgezeichneter europäischer Beobachter und Augenzeugen zu Theil werden wird, die als Staatsmänner, Militairs, Missionaire, oder wissenschaftsliche Reisende und Gelehrte der verschiedensten Art uns einen seltenen Reichthum von Berichten aus der ganzen letteren Beriode über diesen Theil des Orients überliefert haben.

Die Reihe Diefer mertwürdigen Manner beginnt mit bem mit Recht durch feine Leiftungen fo berühmten afrikanischen Reisenden Browne, deffen Todesbericht wir hier nur noch die Bermuthung 3. B. Frafers, der deffen goldenes Chronometer in den Sanden bes Schahs von Perfien nach beffen Tode gesehen hatte (1821), beifügen, daß die Ermordung durch den Schah felbft mahricheinlich veranlagt worden, damale aus Migtrauen gegen die Briten, ihnen teinen Blid in das gegen ihn aufrührerische Rhorasan zu gonnen, weshalb auch zwei andere Guropaer, die bis Defched vorgedrungen waren, dort ihren Tod gefunden haben follen, und Frafer bei der Durchführung feiner Rhorafanreife aller jener Energie bedurfte, die diesem Reisenden eigenthumlich mar. Browne folgte der driftliche Diffionair Martyns, der in Tabris feinen Sit auffdlug, beffen ausgezeichnetefte Birtfamteit unter ben modlemischen Berfern feit feinem nur zu fruhzeitigen Tobe (14. August 1822) wohl von teinem Rachfolger wieder erreicht ward. Seine wirtfame Polemit gegen den religiöfen Duntel und die Freigeisterei ber Berfer beruhte auf feiner tiefen Ginweihung in fein Apostelamt, auf feiner vollendeten Renntnig ber Berfersprache, in die er das neue Testament meisterhaft überfest batte, und auf seinem wahrhaft frommen Lebenswandel, so daß Die Berfer bies felbst allgemein anerkennen mußten, und er bei ibnen nur unter dem iconen Ramen "Merdi Rhodai" b. i. "der Rann Gottes" im Andenten geblieben ift. Damale traf ihn bie englische Embaffade zu Tabris zuerft unter Gir Gore Duselen 1811 mit beffen Bruder, dem Orientaliften Will. Dufelen, und feinem Gefandtichaftefecretair 3. Morier, benen wir fo wichtige Bereicherung unferer Renntnig bon Berfien verdanten, bor feinem Tobe, ber ibn fvater auf einer Reife jum armenischen Batriarchen nach Etschmiagin in Totat ereilte. Er hinterließ bei feiner Abreife von Tabris feine theologischen mit ben Dullahs gehabten Disputationen fchriftlich und forderte fie auf, ihn ju widerlegen. Dies geschah nicht, weil fie nicht damit zu Stande tommen fonnten. Auch die gelehrteften Mullahe von Rerbela wußten nichts darauf zu erwiedern, obwohl ber Raimatan ober Bremierminifter Abbas Mirga's, Mirga Bugurg, damals fich Diefer Angelegenheit febr annahm. Spater ift fie uber bem politischen Treiben in Bergeffenheit getommen. Damals war es, als Browne, Capitain Monteith von ben Madrasingenieurs und Snodaraff von der Bombaparmee ibre aftronomischen Ortebestimmungen und Aufnahmen zu Tabris begannen, benen späterbin unter Mitbeihulfe bes indo-britischen Gouvernements die ganze Landesaufnahme gefolgt ift.

Damals commandirte bort Major d'Arch Todd das Militairdepartement, dem wir Routiers und Messungen über Aserbeidschan
verdanken. Die britischen Majore Stone, Christie, Lindsan,
G. Billock, der Arzt Campbell, deren einige späterhin als sehr
thätige Männer sich hervorthaten, waren dort angestellt, als zu
Ouselep's ersten Bersuchen zu Friedensunterhandlungen sich auch
die russischen Offiziere Papoeus und der R. Rath v. Frengang,
durch seine Briese über die kaukasischen Landschaften bekannt, für
den Generalgouverneur von Georgien als Unterhändler einsanden. Die antiquarische Ausbeute, aus welche damals der Orien-

talift 2B. Duselen ausging, war im modernen Tabris, bas in Diefer Sinfict freilich nicht mit Balt, Schiras, Sufa, Samadan, ober andern Berferftabten rivaliftren fann, verhaltnigmäßig nur gering und bestand nur aus Gold- und Silbermungen mit arfacidifchen und griechischen Legenden und einigen geschnittenen Steinen, beren Ergebniß auf Blatte LIX. feines Reisewerts mitgetheilt ift. Ale fpaterbin Rer Borter wiederholt auf bem Sinund Rudwege feiner großen perfischen Reise eine langere Beit (im Sommer 1819 4 Monate) in Tabris verweilte, war bort ein bedeutender Bufammenfluß zur europäischen Umgestaltung aufammenwirkenber Rrafte vereinigt, welche bei ber Liebenemurdigfeit feines graziofen Gafifreundes, Des Rronpringen, ibm wohl zu fanguinische Soffnungen eines glanzenderen Erfolges perfifcher Fortichritte einflößten. Englands Bolitit, verschieden von bem frangöfischen Intereffe, bas früher festen Rug in Berfien gefucht hatte, um eine Militairftrage durch diefes Land nach Indien zu gewinnen, lag es vor allem baran, Berfien in statu quo ju erhalten, durch feinen Ginfluß ju dominiren und ju ftarten, um durch beffen Borbut eine undurchdringliche Barriere für feine Befitungen in Indien fich zu erhalten. Deshalb forderte England damale nicht nur jene Organifirung ber Infanterie und Artillerie des Beeres, fonbern leiftete auch große Gubfidien, schickte mit General 3. Malcolms, im Berlauf von 15 Jahren breimal wiederholten, politifden Diffionen jene gablreiche Schaat britischer Offiziere aus Indien nach allen Richtungen burch gang Berfien zur Recognoscirung bes Candes, beren Resultate wir in ben claffischen biftorifden Berten bes Generals und in bem geo. graphischen Demoire feines politischen Affistenten über Berfien niedergelegt finden, mit welchem die wiffenschaftlichere Renntniß von Berfien erft ihren Anfang nahm. Biele Offiziere und Bolontairs der indo-britifchen Armee wurden gur perfifchen Armee

geschickt, bort in bem Exercitium und in der Taktik zu instruiren, und viele Hunderte von Sandwerkern und Künstlern aller Art dahin befördert, um auf europäische Beise alle zu der Austüstung eines Kriegsheeres, der Artillerie und Festungen gehörige Arbeiten zu leiten.

Der Bereinigungepuntt diefer Thatigfeit mar und blieb Tabris, zumal ba der bejahrte Feth Ali Schah in der letten Reibe feiner Regierungsjahre bas Departement ber auswärtigen Angelegenheiten feines Reiches gang in die Sande feines Thronerben in Tabris hatte übergeben laffen. Die Aufgabe mar fur Die fcon gefchmachten Schultern nicht gering, die Arbeit groß, ber Erfolg verhaltnismäßig gut, die tapfersten perfischen Truppencorpe, ohne alle Disciplin mit größter perfonlicher Bravour wie wilde Thiere tampfend, mußten früherhin doch nur ju oft bem geringern Reinde den Ruden tehren. Das Feudalmefen ber unabhangigen Tribus, ihr Nomadenleben und die Billfur ihrer Beimtehr aus dem Rriegsfelde, ihre nur icheinbare Organifirung nach Stammen, von einheimischen Sauptlingen geleitet, Die eigentlich nur den Umftanden folgten, der Mangel gleichartiger Bewaffnung, regelmäßiger Berproviantirung und der bei ber neuen Organisation nothwendige weit größere Aufwand der Finangmittel, alles dies legte nebft den früher genannten fortwährend die größten Schwierigkeiten der Ausführung entgegen, die immer nur theilweis auf gewiffe Truppencorps beschrantt bleiben fonnte.

Bei einer Population von etwa 12 Millionen Seelen und bei viertehalb Millionen Tomans d. i. gegen 2 Millionen Pfd. Sterl. Einkunften schäpte man die größte Zahl der waffenfähigen Mannschaft auf 250,000 Mann, vorzüglich Reitervolk, nach Tribus in Districten vertheilt, die unter einheimischen Chefs, jedoch niemals in Einklang, wirksam werden konnte.

Davon machten, außer etwa 2000 Cavalleristen von Söhnen der Großen im unmittelbaren Dienste des Schah und 10,000 Mann Reiterei, nur noch die 12,000 Mann Fußvolf die Djan Baze aus, ein im fortwährenden Solde stehendes Heer, die seite Schah Abbas' Beiten (schon damals durch die Europäer, die Schirleys, eingerichtet, denen aber die Eifersucht der einheimisschen Großen im Bege stand) gleich den türkischen Janitscharen Sultan Selims meist im Dienst bei Hofe standen, auch unisormirt waren und im Kriege wie im Frieden gegen die rebellischen Tribus und Horden gute Dienste thaten.

Statt Diefer unfichern Dacht war nun icon (1819) ber Anfang ju einer zuverläffigern Stupe bes Thrones der Radjaren gebildet. Unter Colon. d'Arcy von der koniglichen Artillerie und Major Lindfan vom Madras-Etabliffement waren 6 Truppencorps Infanterie regulirt, jedes mit 6 Ranonen und Saubiken; die Formirungen der Cavalleriecorps unter dem Colon. Drouville und unter Lieutenant Billod ale Lanciere tamen, aus Nationalvorurtheil, fich felbst icon für vollendetere Cavalleriften haltend, weniger jur Reife. Auf Diefe Beife waren 11 bis 12,000 Mann, ein nicht zu verachtender Rern einer für den Orient nicht unbedeutenden Macht disciplinirter Truppen. fcon damale gebildet, die, bie ju 50,000 herangewachsen, Berfien ju größter Gelbstftandigfeit verholfen haben murben. Aber ichon fingen die Rrafte zu erlahmen an, und aus unbetannten Grunden traten nach und nach alle britische Offiziere von diesen Truppen ab, bei deren Infanterie nur der einzige britische Commandeur Capitain Sart zurudblieb.

Derfelbe Capitain hart, der Reisegefährte Major Reppels und Lambs, die 1824 Tabris besuchten, war damals Commandeur der Leibgarde des Kronprinzen, Dr. Mc. Reill und nachher Dr. Cormid waren deffen Leibärzte. Der Major Bacon, Capitain Rich. Bilbraham, Berfaffer ber Reifen in Transtanta. fien, waren bort gegenwärtig; ebenfalls ber ruffische Charge d'Affaires Colonel Magerowitch, fo daß zu einem Gastmable bei Diesem Die feltsamfte Bolfertarte, wie dies nur in Tabris moglich mar, von driftlichen Gaften vieler Rationen und Diener von allen Religionebekenntniffen beifammen fich befanden; einige 20 Berfonen : Frangofen, Spanier, Italiener, Deutsche, Bollander, Ruffen, Griechen, Briten, Glavonier, Armenier, Georgier, Araber, Berfer; und von Dienern : Ruffen, Berfer, Indier, Turfen, Ralmuten, Tartaren. Spater, 1829, machte ber beutsche Reisende Brof. Schulz bort mahrend acht Monaten seine orientalischen, der deutsche Missionair Bornle 1831 feine turdischen Studien und Forfchungen; feit 1830 begrunbeten bier bie Nordameritaner Eli Smith und Dwight ihre evangelische Diffion fur die Restorianer, die erft spater unter Dr. Berfine und Dr. Grant nach Urmia übergefiedelt wurde (1832).

Bu jener Zeit brachte der um Perfien hochverdiente Colonel 3. Macdonald Kinneir, seit 1826 politischer Resident am Hofe des Schah, welcher den Frieden 1826 zwischen Bersien und Rußland vermittelte, die letten Jahre seines Lebens hier zu (er starb 1831); ihm und seinen Geschäftssührern folgten die Gebrüder Willock, früher Commandeurs der persischen Truppen, Sir Hollock, welchem lettern, dem Residenten zu Tabris, wir die Rettung des Schulzischen Nachlasses verdanken.

In diese Beit der letten, schon geschwächten Lebensperiode Abbas Mirza's fällt E. Smiths sehr unbefangenes Urtheil über die Stellung dieses Prinzen und die Zustände von Tabris. Abbas Mirza zog auch ihn durch seine glänzenden Eigenschaften an; aber übertrieben war sein Ruhm und die Hoffnung, die man auf ihn als auf einen Reformator in Persten gesetzt hatte.

Er war noch immer Patron der Europäer und ihrer Reuerungen Stüße; er übte Toleranz gegen alle Religionen: aber sein aussschweisender Lebenswandel, wie bei allen persischen Großen, hatte ihn sehr heruntergebracht und seinen Charakter vielsach besseck; er war Trinker, Geizhals, Doppelzungler geworden, riß voll Habsucht Alles an sich und herrschte ganz nach Wilkur, wie seine Borgänger. Das Eigenthum der Fremden respectirte er jedoch mehr als sie; die Rurdenräuberei hatte er unterdrückt; aber die Justiz war verkäuslich, die Gouverneur und Beamtenstellen wurden den Meistbietenden überlassen, von der Leitung seines unumschränkten Kaimakan (Groß-Bezirs) war der gute wie der böse Gang der Dinge abhängig.

Tabris mar zur blübenoften Stadt im perfifchen Reiche aeworden, nicht durch die Anftrengungen des Gouverneurs, fonbern durch ben mabrend geficherter politifcher Buftande belebteren Sandel und Bertehr. Die Induftrie mar nur wenig geboben ; Beberftuhle in den meiften ber Familien ber Stadtbewohner forgten fur das nachfte Bedurfniß der Betleidung bes gemeinen Mannes; die wenigen Seidenweber, welche bas Brobuct von Magenderan verarbeiteten, lieferten nichts von Bebeutuna; die Rramladen ber Stadt nur die gemeinfte Baare. Mues andere, wofür vielfeitiges Bedürfnig und lururioferes Leben erwedt mar, mußte burch Importen herbeigeschafft werben. Die Magazine ber Karawansereis zu Tabris fullten fich mit ben Industriewaaren und den Lurusartifeln bes reichen Indiens und Europa's; der Tranfito von Konftantinopel über den Bontus und aus Rugland über den Raspifden Gee durch Aferbeibichan war ungemein gestiegen. Jährlich ichatte man ben Berth des Durchgangs ruffifcher Baaren von Aftrathan auf Diefem Bege durch Tabris allein auf 600,000 Toman (300,000 Bf. Sterl., ober 1,800,000 Dollar). Die Gewebe von Rafchmir wurden von den indischen Raufleuten selbst bis bieber gebracht und für den Bagar von Konstantinopel gegen Manufacturwaaren aus Europa umgesett. Bom britifden Indien wurden die Baaren über Abuschir, eben fo wie die arabischen auf diefem Wege oder über Bagdad eingeführt. Sandel war bis dabin noch in den Banden der Ginheimischen geblieben, welche fich baburch ungemein bereicherten. Roch hatte fich tein englisches, tein europäisches Sandelshaus in Labris etablirt; ber vielen glangenden Embaffaden ber Briten ungeachtet hatte England noch feinen Sandelstractat mit Berfien ju Stande gebracht. In Trapegunt mar der nachfte englifche Conful mit ber Freiheit, durch feine Agenten Gefchafte mit Tabris zu machen; Erzerum murde zur Commandite, um auf furzerem Bege und wohlfeiler die englischen Baaren ju erhalten als zuvor ausschließlich über Abuschir, wo ber Landestransport durch 1200 englische Miles für die Ladung 10 bis 14 Tomans Roften verursachte, mahrend derfelbe über Trapezunt nur halb fo weit und um die Balfte wohlfeiler ift. Diefes Fortidrittes ungeachtet, deffen Gewinn größtentheils den Gingebornen als activen Sandelsleuten zu Theil ward, lodte Die Unficherheit bes politifchen Buftandes von Berfien noch feinen Großhandel von Europa dabin, zumal bei der noch vorherrichenden Gewöhnung der verfischen Gintaufer, dem Martte von Stambul am Bosporus bor allen anderen ben Borgug einguräumen.

Mit diesen Angaben stimmen auch die des jungsten, trefflichen, in Bersien ganz einheimisch gewordenen Beobachters I. B. Fraser, überein, der unmittelbar vor und nach dem jungsten Regierungswechsel, welcher den gegenwärtigen Zustand der Dinge in diesem Reiche herbeigeführt hat, in Tabris war. Er erholte sich hier (1843) zunächst von seinen Abenteuern in Ghi-

lan, Mazenderan und den Talisch-Alpen, als Abbas Mirza gesttorben, deffen ältester Prinz und nachster Thronerbe, Mohammed Mirza, im Sommer aus Rhorasan zurückgekehrt, seinen Gouvernementssis an der russischen und türkischen Grenze zu Tabris einnahm, während sein Großvater, der greise Feth Ali Schah, schon seinem Ende nahe war.

Zwar hatte früher Ker Porter unter den großen Beränderungen, die im Oriente vorgingen, auch die veränderte Prinzenerziehung gegen die frühere Zeit mitaufgezählt, wo sie nur im Haren eingeschloffen blieben, die ihre Zucht einem Mullah übergeben ward, eine Erziehungsweise, aus der freilich nicht viel Gutes hervorgehen konnte. Abbas Mirza hatte besser für den Unterricht seiner Nachkommenschaft gesorgt, sie im Lesen, Schreiben, in der Astronomie, Mathematik, Poesse u. s. w. belehren lassen und mit allem bekannt zu machen geboten, was innerhalb und außerhalb des Palastes vorgehe; aber doch scheint darum das Rechte auch nicht getrossen worden und keine Berbesserung derselben erzielt worden zu sein.

Der junge, erft 28 Jahr alte Brinz Mohammed, von sehr corpulenter Gestalt, entwidelte in dieser allerdings kritischen Lage doch sehr wenig Energie des Charakters, keine Borsorge für die Zukunft und ließ gedankenlos sein Schickal ganz in den ungeschickten Händen seines Raimakan und der politisch klugern, für sein Wohl besser besorgten Fremdlinge, weil dies auch zugleich das ihrige war.

Die Truppen von Tabris ftanden bei feiner Rudfehr im Felde gegen die turkische Grenze, von britischen Offizieren geführt, um Berhandlungen einzuleiten und Tractate zu schließen mit den kurdischen Bandertribus, welche auf jener Grenze hin und her ziehen und bei jedem Regierungswechsel von größter Bedeutung werden können. Die Brovinz war mahrend seines Baters

Abmefenbeit ausgesogen burch feine Bruder und die Beamten, denen berfelbe bas Gouvernement überlaffen hatte. Der Sof war felbit in Rhorafan arm geworden; in Aferbeidschan waren Die Caffen leer, Die beiden Bruder (Jehangir und Rhoerow Mirga) mußten nun gur Strafe ihrer ichlechten Berwaltung in bas Gefängniß nach Arbebil abgeführt werben. Die Dacht im Lande war und blieb concentrirt in der Berfon des Raimafan oder Bremierminiftere Dirga Abul Caffim, eines Mannes von ausgezeichneten Gigenschaften, welcher als ber genauefte Renner bes Landes, der berechnendste Finangier, aber babei ale ber folauefte politifche Intriguant, ale ein wortbruchiger Betruger und Beuchler, ber alles verfprach und nichts hielt, ein Schlemmer, voll Anmagung, Grobbeit und Sabsucht, deffen unumforantter Ginflug felbft bem Bringen unerträglich marb, geichildert wird und der bald nach der Thronbesteigung Mobammede in einem Anfalle bes Borne nach des Schahe Befehle erbroffelt ward. Damals war bennoch nach Frafers wiederholter Berficherung Tabris der blühendfte Ort im Reiche (1834), weil er unabhanaia von dem Gouvernement, durch den unternehmenden, febr thatigen Raufmannestand jum Sauptemporium für Dft = und Gudperfien fich erhoben hatte, und das Entrepot geworden war auf den hier fich durchfreugenden, ftart befuchten Rarawanenstragen, nordwärts durch Raufafien und Tiflis jum russischen, wie westwärts durch Afia Minor nach Konftantinopel jum turfifchen Reiche und jum neu belebten Berfehr des Dittelmeeres mit ben Europäern. Aus Indien, der Tartarei und Bucharei führte die Beratroute ihre Waaren herbei. Bon Tiflis und Refcht tamen alle ruffifden Broducte für ben Confumo ber füblichen und weftlichen perfischen Provingen, fo wie die geringe Bahl ruffifcher Fabrifate, die durch den bemmenden Bolltarif ber Capitale Transtautafiens, Tiflis, ju exportiren gestattet

Ueber Erzerum tam dagegen die gange Fluth ber Baawaren. ren von Stambul, wie der englischen Fabrifate über Trapezunt, ober auf dem anatolischen Landwege über Totat bierber. Den Gefammtumfat bes europäischen Sandels, ben ruffifden mit eingeschloffen, ichaft Frafer auf eine Million Bfund Sterling an Werth und eben fo reich ben bes heimischen Binnenvertebre. eine Gelbfumme, welche für ein fo gelbarmes und entvolfertes Land wie Berfien ale fehr bedeutend erscheint und ben fichtbar fich bebenden Bohlftand ber Bewohner von Tabris in neuerer Beit, aller orientalifchen politifchen Bechfel ungeachtet, binreidend erklart. Aus diefer Stadt tann man fich auf die eine Beife durch die kurze Strede von 80 Stunden Beas nach Tiflis, wo gang europäisches leben vorherrichend geworden ift, auf das schnellfte aus bem Drient in den Occident gurudbegeben, oder auch in der andern Richtung, die nicht viel entfernter ift, über Erzerum nach Trapezunt überfiedeln, von wo in wenigen Stunden die europäische Welt am Bosporus erreicht wird. Diefe eigenthumliche Stellung ju Europa theilt feine ber anbern perfischen Capitalen; es wird biefer baber fortan in dem nun immer machfenden Bertehr mit dem Occident wohl eine immer bobere Bedeutung in Begiebung auf Die Civilisation Des Berferreiches zu Theil werden."

So weit folgten wir der vortrefflichen Darstellung Ritters von jener merkwürdigen Episode der perfischen Geschichte unter Feth-Ali-Schah, wo dessen hoffnungsvoller Sohn Abbas-Rirga, der seinen alten Bater an Talent, Einsicht und Thätigkeit so weit überragte, mehr als dieser selbst die Zügel der Regierung leitete, den europäischen Rathgebern sein Ohr öffnete und den Reformideen Europa's (zunächst freilich nur in militairischen Dingen) in das herz von Aften Bahn brach. Selbst die herrsscher in Afghanistan und Bochara konnten sich nicht ganz außer-

halb der Bewegung halten, mußten militairische Neuerungen einführen und Exercirmeister kommen lassen, welche einige Renntniß von den militairischen Einrichtungen Europa's hatten und ihren ungeregelten Truppenhausen etwas von jener Ordnung und Disciplin beizubringen wußten, in welcher die eigentliche Geheimlehre des europäischen Uebergewichts über die asiatische Barbarei besteht und die für jene Herrscher wenigstens ein sicheres Mittel war, der Anarchie im Innern Meister zu werden und ihren schwankenden Thronen eine seste Stüße zu geben.

Die Soffnungen fanguinifcher Polititer, welche von Diefen nothwendigen Neuerungen eine Wiedergeburt ober Berjungung afiatischer Boller erwarteten, die nach Anderer Anficht ihre große biftorifche Rolle für immer ausgespielt haben und nie wieder aus ihrer Berfuntenheit fich erheben werben, find freilich unbefrie-Der Fortschritt ber Bolfer ift überhaupt ftets diat geblieben. und überall nur ein Bert der Zeit gewesen und wo man durch Sprunge oder Revolutionen den Fortichritt unnaturlich vorwarts trieb, hat fich bas immer nach wenigen fieberhaften Jahren durch Reaction und Abspannung geracht. Das organische Bachsthum, der wirklich wohlthätige und fichere Fortschritt eines Bolkes bedarf der Jahrhunderte. So wird auch Afien fich nicht fo fonell aus dem langfamen Siechthum erholen, in welches es politische Rataftrophen, verheerende Rriege, Anarchie und labmender Despotismus mahrend der letten Jahrhunderte gebracht. Berfien ift überdieß durch weite Landerstreden von Guropa und bem angichenden Ginfluß feiner Cultur getrennt. Das turfifche Aften ift fast auf berfelben Stufe bee Berfalle und ber Berruttung und die Reformbestrebungen der Bforte in den letten Jahrzehnten haben dort noch weit weniger Burgel gefaßt und Segen gebracht, ale in der europaischen Turfei. Bare der bewegliche. fleißige und industriofe Berferstamm mit feinen vortrefflichen

Beiftesanlagen und hochft gefchmeidigem Charafter an ber Stelle ber arbeitschenen und culturunfähigen Turfen, welche nur im Rriegshandwert Großes geleiftet, Bewohner der Lander am fdmargen Meer und Beherricher des Bosporus und der Dardanellen, fo murbe auch die europaifche Bildung im Drient einen ungleich empfänglicheren Boden gefunden und gang andere Refultate hervorgebracht haben. Der lernbegierige, eifrige und gewinnfüchtige Berfer wurde fich fonell bie Mittel und Bortheile der europäischen Technif angeeignet und der Culturpropaganda nach Afien eine breite und farte Brude geschlagen haben. Turte wird trop feiner mannigfachen ehrenwerthen Gigenfchaften felbst im europäischen Reformrock ein Barbar bleiben, wird fich weder den Fleiß, noch bas fchaffende Genie der abendlandi= fchen Bolter aneignen, wird fchneller von den Laftern ale von ben Tugenden Europa's angestedt sein und im Contact mit unferer Cultur jene ehrenwerthen altturtifchen Charafterzuge : Die Borttreue, die Redlichkeit, den ehrlichen Sinn einbußen. Für Berfien war das wesentlichste Sinderniß des Fortschritts seine übergroße Entfernung von Curopa. Als europaisches Rachbarreich hatten felbst feine schlechten Berricher fich ber Reform nicht entziehen tonnen und der Contact mit Europa hatte bei diefem Bolt einen ichaffenden Beift gewedt auch ohne Impuls von oben, den bei den Türken Mahmud II. gab ohne damit Großes zu erreichen. Unter ben weit bilbungefähigeren, lebens= fraftigeren und ruhrigeren Berfern konnte noch heute ein Regenerator, welcher mit dem feurigen Billen und der Thatfraft die Einficht und Beharrlichkeit des großen Beter verbande, Unge. heures wirfen und im Bergen Ufiene zwischen Rugland und Britisch-Indien ein ftarkes und machtiges Culturreich grunden. In der Turtei mare Dies bei der Degeneration der Race, bei der Käulniß ber Charaftere unter den höbern Standen, bei bem Wagner, Reife n. Berften. II. 3

numerischen Difverhaltniß der turfischen Bevolkerung gegen Die Raja nicht mehr möglich.

Abbas-Mirga, welcher in den erften Jahren feines Auftretens die Freunde des Orients und der Reform ju fo überschwenglichen Soffnungen berechtigte, war, wie ber Lefer aus obiger Buftammenftellung ber Berichte und Mittheilungen bewährter Augenzeugen ber perfifchen Berbaltniffe jener Beriode erseben, teineswegs ber Dann, beffen ein fo tief gefuntenes Reich zu feiner Biederauferftehung bedurfte. Er murbe bas frube Opfer finnlicher Leidenschaft und auf feinen franthaften Sohn Mohamed-Mirga, welcher nach dem Billen feines alten Großvatere Feth-Ali-Schah jum perfischen Thronerben auserfeben war, hatten fich nur die finnliche Genugsucht und frube Sinfalligfeit bes Baters, nicht fein leichter Anflug von Genie, nicht feine ritterlichen Gigenschaften, nicht fein jugendlicher Gnthufiasmus für Reuerungen und Berbefferungen und für die Einrichtungen Europa's vererbt. Seine Thronbesteigung fließ aeaen die allgemeine Erwartung auf geringeren Biderftand als ju erwarten mar. In diesen ruinirten, vermahrlosten Brovingen, in diefen verfallnen und vertommenen Städten fonnten nicht einmal die Elemente eines fraftigen und bartnadigen Burgerfrieges gewedt werden, obwohl bie Luft bagu den gablreichen Thronpratendenten nicht fehlte. Feth-Ali-Schab batte in den letten Jahren feiner Berrichaft, wo fein alternder Geift immer fcmacher und feine Lafter von Beig, Sabsucht und Ueppigfeit immer farter wurden, die Berwaltung und Ginfunfte ber Provingen bes Reichs gang feinen vielen Gobnen überlaffer. Er pflegte damit die vieltopfige Sybra der Bratendenten und Parteiungen. Als ihn endlich in Jepahan im Jahr 1843 ber Tod erreichte, fuchte jeder feiner Gobne feinen Anbang au vermehren, um des verwaisten Thrones fich ju bemeiftern. Aber

bie materiellen Mittel reichten nicht aus zur Befriedigung ihrer Berrichergelufte. Diefe Mittel waren eben fo armfelig und bettelhaft, als ihr Charafter fcwach, als ihr Beift impotent war. So reichte die geringe Macht von Abbas-Mirga's jungem Sohne und die Unterftugung, welche ihm britisches Gold und die Drganifirung eines fleinen disciplinirten Truppencorps unter bem Commando ber englischen Offiziere Risbitt und Gir henry Bethune Lindfan zuführte, vollfommen bin, ben Erfolg bes Thronerben ju fichern, den Bile Gultan, welcher fich ju Teheran in aller Gile jum Schah von Berfien hatte ausrufen laffen, wieder zu fturgen, Die rebellifchen Dheime in Fare zu Baaren zu treiben und fiegreich den Einzug in der neuen perfischen Cavitale zu halten. Die Radicharen Dynastie erhielt fich gegen alle Erwartung trop ber phyfifchen und moralifchen Erbarmlichkeit ihrer Mitglieder. Das perfische Reich mar zu tief gerruttet und geschwächt und die Nachbarreiche ihrer Seite zu ohnmachtig, um Mohamed - Mirja und feinen enropaifchen Brotectoren einen ebenbürtigen Rivalen entgegenstellen gu tonnen. Auch das Afficharen-Geschlecht war zu versunken und zu vertommen, um aus feiner Mitte gegen die herrichende Radicharenfamilie einen Mann vom Schlage Radir - Schahe barbarifchen Angebentens aber acht morgenlandifchen Belbengeprages ale Subrer einer Barteibewegung zu ftellen. Selbft in ben fernften Brovingen siegte überall die von britischen Commandanten ftrena aufrecht erhaltene europäische Disciplin ber neuformirten Trupven über bie affatifche Unordnung, Impoteng und Barbarei. Die rebellischen Dheime vermochten Diefen fleinen Corps nur ohnmächtigen Widerftand entgegen zu ftellen und wurden großentheils als Gefangene nach Teheran geschickt, wo die einen, wie man faat, ber Cholera ober ber Rerferluft erlagen, bie anderen

aber fpater Gnade fanden, und theilweife wieder als Statthalter angestellt wurden.

In den erften Jahren der Berrichaft Mohamed-Schahe, ale fein Rörperumfang und feine Fregbegierde noch geringer waren und von der bofen Gicht, welche ihm fpater den Thron gum lei= denvollen Marterftuhle machte, noch taum die ersten Borboten fich eingestellt batten, fputte in dem jungen Fürften etwas von den ehrgeizigen Geluften feines Batere. Er befchlog, fich bas abtrunnige Rhorafan wieder ju unterwerfen und die Eroberung Berate ju vollenden, welche ihm und feinem Bater Abbas-Dirga früher nicht geglückt mar. Die britische Mission, welche die Erhaltung unabhängiger Herrscher auf den verschiedenen Thronen von Afghanistan ale dem Interesse Englande und feiner Berrschaft in Indien am besten entsprechend erachtete und jede Schwächung der mohamedanischen Mittelftaaten zwischen ben Grenzen Englands und Ruflands durch gegenseitige Rriege als eine Calamitat, ale eine Gefahr für die Butunft bes indifchen Reiches betrachtete, suchte vergeblich den jungen Berricher von Diesem Plan abzubringen, welchen die ruffische Diffion inegebeim ju unterftugen ichien. Db die Bergrößerung Berfiens durch Berate Croberung, ob die Erftartung feiner neugebildeten mili= tairifden Dacht durch folche fleine Uebungefeldzuge gegen Die minder ftarten mostemischen Rachbarfürften gerade in Ruglands Intereffe lag oder ein Nachtheil für England mar, haben grundliche Renner der dortigen Berhaltniffe mit Recht bezweifelt. babe in Erzerum und Tabris mit Englandern verkehrt, welche Die orientalischen und namentlich perfischen Buftande aus jahrelanger eigener Unschauung und grundlicher Erfahrung fannten und die gleichwohl die Meinung Moriers theilten, daß die englifche Regierung der politischen Wichtigkeit Berfiens viel zu gro-Ben Werth beilege und feiner freundschaftlichen Berbindung mit Diefem Lande und feinem Ginfluffe am Sofe von Teheran weit aropere Opfer bringe, ale diefer geschwächte, gerruttete und verarmte Staat jumal bei feiner großen Entfernung von den Grengen Indiens verdiene. Rugland aber hat als nachfter Rachbar allerdings ein näheres Intereffe und wenn der damalige ruffische Gefandte Graf Simonitich inegeheim Die Eroberungeentwurfe bes jungen Schah begunftigte, fo geschah es wohl eigentlich nur, um ben britischen Ginfluß zu verdrangen und Englande politifchen und militairischen Agenten in Berfien entgegenzuwirken. Batte damale der englische Gefandte Gir Benry Ellis dem Feldzuge gegen Berat das Wort geredet, fo murde Graf Simonitsch wahrscheinlich für den Frieden intriguirt haben. Ruffifder und englischer Ginfluß führen fich am Sofe von Teberan beftandig Rrieg und oft geht ber perfonliche Gifer und die perfonliche Giferfucht der Diplomaten beider Großmächte und ihres untergeordneten Berfonale, welches in der Thatigkeit und in den Ranten der Diplomatie ein specifisches Mittel gegen die todliche Langweile ihres freudlosen Aufenthaltes in der perfischen Capitale fucht, viel weiter, als ber Bunfch und Bille ihrer Regie-Trot der Erflarung von Sir henry Ellis, daß England fich durch die Eroberung irgend eines Territoriums von Afghanistan verlett feben murbe, murben die Borbereitungen gur Expedition unausgesett betrieben.

Aus diesem Grunde verließen im Juni 1837 alle britischen Offiziere die persische Armee. Die russische Mission aber unterstützte die Unternehmung mit ihrem Rathe und begleitete den Schah auf diesem Feldzuge bis unter die Mauern von Herat, wo der blöde Kamram=Schah und sein kluger Bezir Par Mohamed, der gleichfalls den europäischen Reuerungen im Militairwesen hold war, sich zum hartnäckigen Widerstand rüsteten. Ans derseits hatten sich Dost Mohamed von Kabul und Kohundil

Rhan von Kandahaf Bersien genähert und um die Freundschaft des jungen Schahs so wie seines mächtigen russischen Brotectors nachgesucht. Bedroht von den Wassen Runschid Singhs und der Engländer glaubten diese afghanischen Fürsten an Persien und Ruhland eine Stühe suchen zu mussen, obwohl das letztere zu entsernt und das erstere zu schwach und zu zerrüttet war, um ihnen irgend wirksamen Beistand gewähren zu können. Bekanntlich war der persische Kriegszug gegen herat und die Belagerung dieser Stadt im Jahr 1838 erfolglos. Ermüdet und durch Entbehrungen und Krankheiten geschwächt kehrte das schlecht gessührte persische Expeditionscorps zurück und von dieser Zeit an war der gichtbrüchige Schah von allen Eroberungsgelüsten radical geheilt, während sein physisches Leiden und die Schwäche seines Geises und Charakters von Jahr zu Jahr zunahmen.

In diefer Beit geschah es, daß auch einmal der frangofische Einfluß am perfischen Sofe fich wieder geltend ju machen fucte. Seit der Bonapartiftischen Miffion, deren Schickfal Jaubert befcrieben, ju Anfang Diefes Jahrhunderte, hatte Franfreich teinen ernftlichen Berfuch mehr gemacht, in die politifden Berhaltniffe Innerafiens fich zu mifchen. Frankreich ftebt mit Berfien in fast teinerlei mercantilischem Bertebr. Gein Intereffe an ber Erhaltung bes perfifchen Staats, an feiner Erftarfung ober feinem Berfall ift noch weit geringer als bas Intereffe Defterreichs, welches dem Orient doch viel naber liegt, auch mehr Fabrifate nach Berfien abfest und ichon burch fein geographisches wie politifches Berhaltniß Rugland gegenüber angewiesen ift, beffen oftliche Politit zu überwachen. Das frangofische Cabinet aber hat von feinen Pflichten, die Burde Frankreiche ale Grogmacht nach allen Seiten bin zu behaupten und feinen politischen Ginfluß auszudehnen, in der Regel eine andere Anficht gehabt, als das Wiener Cabinet, das fich nicht einmal in die Sandel mifchen wollte, die vor feinen eigenen Thoren ftatt hatten.

Mohamed-Schah hatte bei all' feiner geiftigen Befchranttbeit, feiner Sorglofigkeit und Apathie boch Ginficht genug, um zu erkennen, daß er die Besteigung und Behauptung feines Thrones lediglich den militairischen Berbefferungen verdanke, welche britifche Offiziere in das gerruttete perfifche Beerwefen gebracht hatten. Er begriff auch, daß die ungefchmälerte Erhaltung bes Reiches gegen die Ambition feiner Oheime und Nachbarfurften lediglich von der Erhaltung der militairischen Ginrichtungen auf europäischem Ruge und besonders von der ftrengen Disciplin abhange. Da England fcmollte und Rugland ein ju gefährlider Rachbar und Rival war, um Offizieren feiner Bahl die Dreffur und das Commando perfifcher Truppen anzuvertrauen, fo erinnerten fich die Beifen am Sofe von Teberan, daß es außer diefen beiden Feringhimachten, den einzigen, die der gemeine Berfer kennt, noch andere in Europa gabe. Die politische Biffenschaft und Staatenkenntniß ift in Teheran noch heute nicht viel erleuchteter, als zur Beit, wo fie ber geiftreiche Morier ftubirte und perfifflirte. Gein unübertroffener Roman Sabichi-Baba zeichnet die Buftande, den Geift und die Sitten der Berfer in idarferen Umriffen ale alle Reifebefdreibungen. Das Schema ber europäischen Staatenkunde, welches ber perfifche Erbarbier und neugebadene Diplomat als Product türkischer Conversation entworfen und feinem Minister ber auswärtigen Angelegenheiten eingereicht hatte, bildet ungefähr noch beute die Grundlage der Renntniß perfifcher Diplomaten in ihrem Bertehr mit Europa. Bermehrt ward biefes Biffen nur durch die ferne Runde ber frangofischen Glanggeit und der Thaten Napoleone, beffen Befandtichaft in Berfien nicht unwillfommen war, benn fie brachte Befchente. Der perfifche Sof erinnerte fich in feiner Berlegenheit der alten Dienstanerbietungen Frankreichs und stellte an diese Großmacht, der man mehr Bertrauen schenken durfte, da sie in Afien teine Besitzungen hatte, das Gesuch um Exercirs meister.

Suffein - Rhan, ein fconer Mann und gewandter Intriguant, fonft aber nicht von bestem aristofratischem Bollblut ober von besonderm Anfehn, wurde mit diefer Miffion betraut. Baris machte man von der Ankunft Diefer perfischen Gefandtschaft mehr Aufhebens als fie verdiente. Die Frangofen, welche weber gerne reifen noch fremde ganderfunde ftudiren, ftellen fich Perfien andere vor ale es ift und benten, wenn fie vom Drient boren, an die arabischen Mahrchen, an Sarun al Raschid und Die Bunder von Bagdad. Die frangofifchen Reifebefdreibungen aus dem vorigen Jahrhundert gehören zu den schlechteften und unzuverlässigften, die wir befigen, und tragen mehr bagu bei, Die Begriffe zu verwirren ale aufzuklaren. Tavernier, Chardin und andere der fruhern Berichterftatter über Berfien waren Juweliere, Raufleute oder wie Clavijo, Dlearius Gefandte, Die, wie Ritter gang richtig bemertt, auf die Sofe und Audiengen, auf bie Etiquette, auf Brunt und Gefchmeibe übertriebenen Werth legten und von dem Lande nur die Capitalen und Emporien an den großen Lagerstraßen faben, von dem Binnenlande und bem Bolte nur wenig. Erft die neuern Reifenden, befondere bie Englander haben une über Berfien, über ben Berfall Diefes Reiches und über ben elenden verkommenen Buftand feiner Bevölferung treuen Bericht gegeben und die nadte, durre Bahr-Das unwiffende frangofifche Bublicum bat ihre beit gefagt Bucher freilich nicht gelesen und mochte wohl auch um so lieber an feinem alten Irrthum festhalten ale die frangofische Rationaleitelfeit bei dem glanzenden Empfang diefer perfifchen Gefandtichaft im Thronfale ber Tuilerien mehr Befriedigung fand, wenn fie

wähnte dieselbe komme vom mächtigen herrscher eines blühenden Reiches, um Frankreich und dem Staatsoberhaupt zu huldigen.

Suffein-Rhan, welchen der Bufall oder eine Anwandlung von gnädiger Laune des Schah zu dieser Mission berufen, spielte feine Rolle in Paris vortrefflich und durchschaute schnell genug die Ratur der Frangofen, bei welchen der größte Charlatan in ber Regel bie beften Beschäfte macht. Daß von feinem armen und geizigen Sofe Die gefandtichaftliche Reisecaffe überaus faralich verfeben worden, feste ibn nicht in Berlegenheit. Gein Ralpat, fein seidener Raftan und fein perfifcher Gesandtichaftstitel verschafften ihm bei den Pariser Gastwirthen wie bei ben Boutiquiere im Palais royal hinreichenden Credit. Er machte Gintäufe, angeblich im Auftrag seines Sofes, um den perfischen Großen einen Begriff von den Bundererzeugniffen der frangofifchen Induftrie beigubringen. Den eigentlichen 3med feiner Diffion betrieb er ale Rebensache und fiel bei Anwerbung frangofi= fcher Beeresinstructoren feiner Seits dem frangofischen Charlatanismus in die Bande. Ale Ludwig Philipp fur ben perfifchen Befandten die Schulden gablen follte, welche berfelbe in feinem Sotel gemacht, fant beffen Ansehen in den Tuilerien und man befummerte fich nicht weiter um ihn. Suffein-Rhan befuchte auch England, wo man aber ben Charafter Diefer perfischen Diffion und Diffionaire tubler prufte und richtiger burchichaute. baben ihnen dort die Budenmanner der City fcwerlich unbefcrantten Credit bewilligt.

Ob der Schah später die Ehrenschulden seiner Gesandtschaft hat bezahlen laffen, ift uns nicht bekannt. Rur das haben wir mit Sicherheit erfahren, daß im Augenblid, wo huffein-Rhan mit seinem Gesolge in Teheran wieder einzog, auch alle Maulthiere und Pferde mit Kiften und Kaftchen der Gesandtschaft von den Hosgendarmen allsogleich in Empfang genommen wurden, ohne

daß man dem Exgesandten gönnte, mit den Pariser Luxusartisteln sein haus zu schmuden Als er fich zur Audienz bei seinem erhabenen Gebieter einfand, dankte ihm dieser lächelnd für die schönen Sachen, die er ihm aus den Feringhilandern mitgesbracht habe.

Mit den Modeartiteln ber Barifer Boulevarde und bes Balais ropal war auch ein Dupend frangofischer Militairs gefommen, meift entlaffene Unteroffiziere, die fich den Titel Colonels gaben und mit bunticoadigen Bhantafieuniformen fcmudten. Um meiften wußte fich Graf Damas, ein Mann von vorgerudten Jahren und gewandten Beltmannemanieren am perfischen Sofe breit und wichtig zu machen. Diefer tede Charlatan und Abenteurer, welcher in der frangofischen Raiserzeit sulbalterner Offigier gewesen, und ein bedeutendes Familienvermögen durchgebracht hatte, ließ fich gleich von seiner Frau und noch drei weiblichen Berwandten nach Berfien begleiten. Sein tedes Auftreten imponirte bier, seine Aufschneidereien fanden Glauben. ber erften Audienz feste er fich ohne Umftande in Gegenwart bes Schah auf ben Divan mit ber Bemertung, er habe in ber Schlacht bei Aufterlig, wo er und Raifer Rapoleon die Ruffen geschlagen, eine Rugel in den Leib bekommen, die ihm zeitweise Schmerzen verursache, und das Steben sauer mache. Der ent= fesliche Berftog gegen die Sofetiquette, welcher bas gefammte Sofichrangenvolt in Erftaunen feste, brachte mertwurdig genug eine dem frangofischen Charlatan nicht ungunftige Birtung bervor. Das martialifche Beficht, der graue Schnurrbart und die weißen Saare, der ariftofratifche Anftand und die guverfichtliche Saltung des Franzosen kamen ihm zu statten und imponirten bem Schah und feinem Begir, welche meinten, ein Mann, welcher mit fo ungewöhnlicher Dreiftigkeit auftrete, muffe auch ungewöhnliche Berdienfte baben und Ungewöhnliches leiften tonnen.

Der aichtbruchige Schah fand überdieß Gefallen an der Conversation mit bem frangonichen Ebelmann, bem es ein paar mal gelang, Gr. Sobeit jum Lachen ju bringen und somit ju gefteigertem Appetit und befferer Berdauung zu verhelfen. Graf Damas wußte auch ben Schah ju überzeugen, daß er allein ben Raifer Napoleon burch feinen Ginfluß und feine Ueberredungs. funft von bem Blane gurudgebracht habe, einen Groberungegug nach Berfien au unternehmen. Gleich nach beendigter Audiena empfing Graf Damas feine Ernennung jum perfifchen General und die herren Delacroix und Bigeon wurden ihm als Ordonnangoffigiere beigegeben. Gin anderer frangofifcher Beteran Ramene Seminot, welcher besonders die Gunft des alten Begirs Sadichi-Dirga Agaffi zu gewinnen wußte, fand gleichfalls Guld und Onabe und ben Generalstitel. Die übrigen frangofischen Inftructoren mußten fich mit etwas geringeren Graden und Diteln begnügen. Abbe Bidal war ale Brofeffor der frangofifchen Sprache verschrieben worden und follte bem Rronpringen Unterricht ertheilen. Letterer, damals ein neunjähriger Anabe, mar bei dem Befuche des Raifers Ricolaus im ruffifden Armenien, alfo nicht lange Beit guvor mit gablreichem Gefolge nach Eriwan gefandt worden, bort den ruffischen Baren zu begrüßen. Da bem Raifer Nicolaus die fteif ceremonielle Unterredung im perfifchen Bbrafenton mittelft ber Dolmeticher zu langweilig buntte, nahm er ohne Umftande den Anaben, feste ibn auf fein toloffales Bein und ließ ihn barauf ichauteln, indem er ihm zugleich mit ben fpigen Enden feines Schnurrbarts die garten Bangen figelte. Der fleine Berferpring und fein Gefolge waren über diefe ungenirte taiferliche Liebtofung, Die freilich gegen Die perfifche bofetiquette noch ungleich mehr verftieß, als bas Segen bes Grafen Damas in Gegenwart bes Berrichers, nicht wenig überrafct. Auch foll die Riefengeftalt bes Mostof-Raifers, ber ben perfifchen

Thronfolger wie eine Puppe behandelte, ebenso wie sein martialischer Schnurrbart und der friegerische Pomp. der ihn umgab,
auf den kleinen Perser, der heute die Krone trägt, von unauslöschlichem Eindruck gewesen sein. Damals also machte sich am
hose von Teheran der Bunsch geltend, daß der Thronfolger die
europäische Umgangssprache lernen möge, die ihm die kunftige
Berlegenheit ersparen und zum rechten Bort verhelsen sollte,
salls es einem russischen herrscher aus Langweile über die endlosen Complimente und Redeblumen persischer Rhetorik wieder
einmal einfallen sollte, ihn auf seinen Knieen zu schaukeln und
mit dem Schnurtbart zu krahen.

Mit den herren Delacroix, Bigeon und dem Abbe Bidal bin ich vier Jahre fpater in Tiflis zusammen getroffen und machte in ihrer Gefellichaft die Reife durch Imerethien und Mingrelien nach Travezunt. Es waren liebenswurdige Frangofen und angenehme Gefellschafter, beren Umgang und Mittheilungen fur mich von befonders belehrender Art gewesen, da biefe Berren die Beobachtung und Erfahrung eines beinahe vierjährigen Aufentbalte in Berfien hinter fich hatten. Es erging biefen Berren in Berfien giemlich abnlich wie nicht nur ben meiften Militaire, fondern auch den Berg- und Forftmannern und andern Gefcafteleuten, welche in bie Dienfte ber Pforte getreten waren. Sie waren anfange voll redlichen Gifere und voll der hoffnung etwas Rupliches zu wirken, etwas Dauerhaftes zu schaffen. Wie in der Turfei die Bafchas fo nahmen bier ber Schab, ber Begir, Die perfifchen Beamten und Militaire Die Berbefferungevorschlage auf bas bereitwilligfte an, ichentten jedem angeregten Reformproject ihren Beifall, versprachen ihre thatigfte Unterftugung und überfloffen in Phrasen des Dantes und Lobes, wenn die Formation einer neuen Compagnie ober Schwadron von ausgehobenen Recruten gelungen war ober ein paar Batterien auf ben

Laffetten fich schwerfällig bewegten. Der erfte Feuereifer mar aber eben fo fonell verraucht, befondere ale die Berfer mertten . baß Die Reformen Geld tofteten. Die Berfer find überhaupt in Geldfachen weit fcwieriger und fleinlicher ale Die Turten, welche doch hie und da eine Anwandlung von Generofitat haben. Ge gibt wirklich turkische Große, welche noch lieber Geld verschwenden als einnehmen und nicht nur Prunt lieben, fondern von wahrer Freigebigkeit befeelt find, eine Gigenschaft, die man in Berfien faum bem Namen nach fennt. Bei der Leere des Schakes. bei der Berarmung des Bolks und der unglaublichen Unordnung und Berruttung ber Staatefinangen find auch die Soldausgab. lungen in Berfien viel unregelmäßiger ale in ber Turkei, mo ber Staatshaushalt mit ber Reform wenn auch nicht wefentliche Berbefferungen doch mehr Ordnung gewonnen hat und die Beamtenbefoldungen wenigstens für die angestellten Guropäer in den letten Jahren ziemlich regelmäßig floffen.

Die Gleichgültigleit, Trägheit und Sorglofigkeit der orientalischen Behörden wirkt contagiös auf die meisten angestellten Europäer, deren reformirender Eifer gewöhnlich eben so schnell erkaltet, wie das Interesse der Morgenländer an kostspieligen Experimenten, welche lange Zeit erfordern, um augenfällig gute Resultate hervorzubringen. Reben der Indisserenz, dem Phlegma und dem Geize der Orientalen ist ihr Mißtrauen das Haupthinderniß jeder gedeihlichen Wirksamkeit selbst der wirklich pflichtgetreuen und beruseifrigen Europäer in ihren Diensten, deren
Zahl nicht groß ist. Dieses charakteristische Mißtrauen und die
tiese, fast unauslöschliche innere Antipathie des Morgenländers
gegen den Europäer, welche zeitweise verstummt, aber nie verschwindet, gehören zu jenen Grundzügen des orientalischen Besens, welche dem Fortschritt fast unübersteigliche Schranken entgegensesen. Ohne eine große politische Revolution ist wahrschein-

lich auch die zu einer höhern Culturftuse unumgänglich nothwendige moralische Besserung des orientalischen Charakters namentlich der höhern Stände unerreichbar.

Mohamed-Schah wurde burch feine Gicht und Corpuleng abgehalten, ben militairifden Uebungen öfter beizuwohnen. Er alterte fruh und faß am liebften auf den weichen Riffen feines Divans, die er nur bei außerordentlichen Belegenheiten verließ, um fich auf den Sattel beben ju laffen. Seinen frubern Rais matan Dirga-Abul-Raffim batte er in einer Anwandlung von goruiger Laune erdroffeln laffen. Seitdem fungirte der alte Lebrer bes Schah Sabichi-Mirga-Agaffi, im Lande gewöhnlich nur ber Sabichi genannt, ale Grofvegir. Diefer alte Mollah mar ein wunderlicher Raug, galt für gelehrt und weise, auch für anbachtig und beinabe beilig, erschien aber ben Europäern balb als ein alter liftiger Fuche, bald ale ein Tollhausler. Seinem Amte war er nicht gewachsen. Es fehlten ihm eben fo fehr Renntniffe bes landes und prattifcher Blid, ale Redlichkeit und Bflichttreue gegen ben Staat. Aber nach folden Gigenfchaften wird in Berfien nicht gefragt. Das Bertrauen und die Gunft bes Schah find allein entscheibend. Der alte Sabichi burfte bie feltsamften Tollheiten begeben, die Staatsgelber mit unfinnigen Projecten verschleudern, die Provingen, die Ortschaften an die unwürdigften Statthalter und Bermalter vergeben und für feinen eigenen Sausichat ungeheure Summen erpreffen. Der labme Schab, auf welchen ber alte Mollah bei zunehmender torperlicher Sinfalligfeit einen unbegreiflichen perfonlichen Ginfluß ausubte, ließ bas Alles geschehen und wies bie Rlagenden mit ber gewöhnlichen Bemertung jurud : ber Sadichi fei ein eben fo weifer als beiliger Mann, und wenn er es jedem nicht recht machen tonne, fo fei eben die menfchliche Unvolltommenheit baran fcuid. Der ungludliche Monarch, ber bei feinen forperlichen Leiben oft

Anwandlungen von schwarzgallichter Laune und Bornausbrüchen unterworfen war, auch manchmal ein Bergnugen fand, ber Egecution graufamer Strafen, Die er verhangte, perfonlich beiguwohnen, blieb bis ans Ende feines Lebens gegen feinen Begir voll unerschütterlicher Langmuth. Seinem schwachen Geifte hatte fich nun einmal die fire Ueberzeugung eingeprägt, daß ein frommerer und weiferer Mann ale ber Sabichi, fein alter Lehrer, in bem verderbten Berferlande nicht ju finden fei. Abul-Raffim war bem erften Ausbruch feiner üblen Laune jum Opfer gefallen; Mirga-Agafft paffirte gludlich durch alle leiblichen und geiftigen Rrantheitetrifen feines Bebieters, ohne deffen Gunft einzubugen. Dan fagte freilich bamals in Berfien, daß außerer Ginfluß der flegreichen Behauptung bes Bezirpoftens burch ben unfahigen alten Sadichi nicht fremd gewesen. Der Mollah, ber oft febr eigenfinnig war und gutgemeinten Rathichlagen farrtopfigen Biderftand entgegen ftellte, benahm fich gleichwohl gahm und gefchmeidig, fo oft Graf Medem im Ramen Ruglands einen Bint fallen ließ. Bas tummerte im Grund Rugland bas Unglud diefes Staates. Beldes Intereffe hatte es auch, ber Berödung bes Landes, ber Entvölferung und Berarmung der Stadte durch die icandliche Wirthichaft eines habfüchtigen Beuchlers oder Tollhauslers fich entgegenzuftellen? Je abscheulicher bas perfische Regierungespftem war, je schneller all' feine innern Rrafte verfiegten, je elender und ungludlicher fich bas Boll fühlte, besto leichter wurde die fünftige Oberherricaft Ruglands in diefen gandern angebabnt, befto grundlicher wurden alle binderniffe bes fiegreichen Fortfdreitens ruffifder Propaganda burch bie Bewalt ber Baffen und bes religiofen Ginfluffes auf bie driftlichen Bollerschaften bei Seite gefchafft, befto freier und bequemer findet ein funftiger Eroberer auf dem ruffischen Thron Die Bege gur Befriedigung feines orientalifchen Chrgeiges, befto

weniger drudend wird diesen Böltern selbst das ruffifche Spftem erscheinen, das in seiner harte doch mehr Ordnung und Methode hat und neben der despotischen Billfur, die seine Bollstrecker ausüben, doch auch manches Gute schafft, manche materielle Berbesferung mit träftiger Faust den unterworfenen Bölkern aufzwingt.

Sabichi-Mirga-Maaffi's Sauptleidenschaft nachft ber Bermehrung feiner vollen Tomanfiften war die von den Englandern eingeführte Ranonenbohrerei. Unablaffig waren bie Bertftatten in Teberan thatig, Gefduge von verschiedenstem Ramen und Raliber ju gießen und zu bohren. Die Provingstatthalter tonnten nicht Metall genug berbeischaffen, Diefer feltsamen Ranonen= paffion des alten Sadichi zu genügen. Nicht nur ein Theil ber Saa duraut - fo beißt man in Berfien die unregelmäßigen Abgaben, Gefchenke und Strafgelber, Die in Die Staatecaffe fliegen, - fondern auch von den Malepat oder regulairen Abgaben murde ein nahmhafter Theil in Ranonenmaterial geleiftet. Alle Boche mußte wenigstens Gin Gefcut gegoffen werben, fonft mar ber Sabichi übler Laune, und irgend einer von den Großen oder Beamten fiel als Opfer feines Rorne in Ungnade. Auch feinem Gebieter mußte ber Begir einen Theil diefer feltsamen Liebhaberei für neugegoffene Ranonen beizubringen. Biel weniger lag ibm daran, die neuen Gefchute auch manoeuvrirfähig zu machen, fie auf folide Laffetten zu bringen, mit Brottaften zu verfeben und fur gute Rugpferde zu forgen. Berr Delacroix, der ihm hierüber Organisationsplane und Roftenüberschläge ale Instructor der Artillerie vorlegte, fand fühle Aufnahme. Die Roften der Bespannung erschienen bem Begir gu hoch. Er wollte lieber Ranonen ohne Laffetten, ahne Brogtaften, obne Pferde haben und herrn Delacroix gelang es mit Mube, ein paar armselige Batterien ju formiren. Uebrigens mar ber

Bezir auch Liebhaber von militairischen Paraden, von Manövres und Exercitien, freilich ohne das Geringste davon zu verstehen. Je toller und wilder es dabei durcheinander ging, je mehr Pulver verknallt wurde, je dichtere Staubwolken unter den husen der trot ihrer schönen Pferde und sattelsesten Reiter grundschlechten Cavallerie emporwirbelten, desto befriedigter kehrte der alte Habschi nach hause oder in das Serail zuruck, um den lahmen Schah auf dem Divankissen die gesehenen Militairsortschritte zu schildern und zu preisen.

Die frangonichen Militaire, mude der Sinderniffe und Intriquen, Die ihre Projecte burchfreugten und ihre Thatigfeit labmten, gaben ihre Berfuche am Ende auf und liegen bem eigenfinnigen Begir und feinen Creaturen bas gelb frei. Graf Damas, welcher am wenigsten von allen wirfte, erfreute fich nicht lange feines Beneraltitels und Sardargebalte. Er frantelte fortwährend am Rieber und ftarb ichon im zweiten Jahr feines Aufenthalts. Seine Gattin und feine Richte folgten ibm ine Grab. Er hatte vor feinem Tode noch manche argerliche Stunde, benn die Auszahlung des versprochenen Gehalts murde immer knapper und unregelmäßiger Er mußte feine Ordonnanzoffiziere und Dragomane ungabligemal an den geizigen Begir fcbiden. Bulest wirften alle Mahnungen und Drobungen nicht mehr. Die frangofischen Militaire, welche ihren rudftaudigen accordmäßigen Gold für die freilich febr geringen Dienfte, welche fie nach ihrem eigenen Geftenbniß bem perfischen Staat geleiftet, nicht zu erhalten vermochten, mußten die Fürsprache bes ruffischen Gesandien aurufen. Graf Medem, ein Mann bon bochft ehrenwerthem Charafter und liebenswürdigen Manieren, ließ fich aus rein verfonlicher Gefälligkeit bemegen, feinen Dragoman in diefer Angelegenheit zu Mirza-Agoffi zu schicken. Das Fürwort des rufuschen Gefandten that auch augenblidliche Bir-

Bagner, Reife n. Perfien. II.

tung. Die Anspruche ber Frangofen wurden befriedigt, Goldrudftande und Rudreisevergutung in flingenden Tomans ausbegablt und überdieß jedem noch ber große perfische Sonnen = und Lowenorden in falfchen Diamanten verabreicht. Damit war nun auch das Beilmittel für die getäuschten Erwartungen und die unbefriedigten Bunfche Diefer etwas abenteuerlichen jungen Manner gefunden, mander bittere Aerger verfüßt, und mit dem prunthaften Titel perfifcher Colonels und Ordensritter begaben fie fich in Begleitung ber beiden übriggebliebenen Damen von der Damasichen Familie und eines gangen Troffes von Bapageien und Windhunden fammt einer ichonen Collection perfifcher Curiofitaten über Tiflie und Ronftantinopel nach Saufe. Rur ber alte Seminot blieb jurud, weil er in feinem Baterlande Frankreich tein paffendes Brod mehr zu finden hoffte und baber lieber bas Gnabenbrod bes Schahs forteffen wollte, wenn es ihm auch oft in fo langen Bwifdenraumen verabreicht wurde, daß biefes perfifche Gnadenbrod faft einem langfamen Sungertobe gleich fam.

Auch der Abbe Bidal legte Amt und Geschäft nieder, nahm gleichfalls die Bermittlung des Grasen Medem zur Befriedigung seiner Geldsorberungen an und folgte seinen rudkehrenden militairischen Landsleuten. Dieser Priester war ein jovialer Lebesmann, überaus tolerant und beinahe gar zu weltlich gesinnt, übrigens ein Mann von Geist und vielen Kenntnissen, den ich nach meiner Rücksehr aus Persien in Smyrna wiedertraf, wo er auf der Kanzel wie auf dem Lehrstuhl Glück machte. In Tislis, wo ich diesem Abbe zum erstenmal begegnete, sah er nichts weniger als einem geistlichen Herrn gleich, trug einen langen Schnurrbart und einen Jägerrock, ritt auf die Fuchsjagd und wohnte jedem Bergnügen und Kurzweil bei, die seine muntern Landsleute in der Besthung des alten französischen

Birthe Jean Baul an ben Ruraufern trieben und erfanden. Der Abbe gab une bort öfter lehrreiche Schilberungen feiner perfifchen Erlebniffe jum Beften. Er hatte, wie fast alle Guropaer, die folechtefte Meinung vom Charafter ber Berfer, Die er als lugnerifc, heuchlerisch, spigbubifch ichilderte. Doch meinte auch er, daß der Charafter des perfifchen gemeinen Bolts lange nicht fo grundverdorben, fo unverbefferlich fei wie der ber beffern Stände in den Städten. Wie einmal der Statthalter von Urmia dem Miffionair Bornle, der ihm eine Strafpredigt wegen feiner Lugen gehalten, gang unbefangen fagte: jeder Berfer luge folange fich feine Bunge bewege, fo ergablte une auch ber Abbe Bidal eine Reihe von Bugen, Die einen merkwurdigen Beleg lieferten, wie ftart biefes Erglafter am perfifchen Sofe eingenistet war. Denn felbft ber Schah auf feinem feibenen Divan öffnete felten ben Mund, ohne ein paar Lugen ju fagen, obwohl er feiner Stellung ale absoluter Despot, beffen Bille über jedem Gefet fteht, nicht eben nöthig hatte, fich Diefes Mittels zu bedienen. Die Luge ift in Berfien Lebensgewohnheit und bas Rind faugt fie in ber Muttermilch ein. Abbe Bidal hatte Gelegenheit, manchen Blid in das Innere des Sofgetriebes wie in die Familienverhältniffe der Großen von Teheran zu werfen. Er hatte es nicht durchseben tonnen, ben Rronpringen im Frangofischen ju unterrichten. Die Mollahe und felbft ber alte Sadichi intriguirten zu ftart gegen ibn. Doch bat man ibm gestattet einige hofpagen und Rinder von perfischen Großen im Frangofischen zu unterrichten. Er rühmte mir die leichte Auffaffungegabe ber Rinder, welche felbst bei geringem Fleiß bas fremde Ibiom fich leicht aneigneten. Ale er Teheran verließ, gab es bort eine ziemliche Anzahl netter fcwarzaugiger Buben mit fpigigen Lammfellmugen und feibenen Bangarmeln, welche das Frangofifche fast fo elegant, wie ein befracter Parifer par-4 \*

lirten. Lift, Berftellungefunft und Beuchelei ift ichon bem Rnaben im garteften Alter eigen. Alles Wiffen bes driftlichen Gu: ropa hatte Abbe Bibal ben fleinen Berfern leichter beibringen können, als die driftliche Moral in ihrer praftischen Anwenbung. Auf den Berftand und bas Biffen ber Jugend, meinte ber Abbe, fonne ein europäischer Sehrer wohl fordernd einwirten. Bas aber die Runft betreffe, auch bas fittliche Gefühl ber perfischen Stadtjugend zu weden ober zu beffern, auf ihr Berg oder Gemuth zu wirten, die ichonen Borte von Tugend, Rachftenliebe, Milde, Uneigennütigkeit, Ebelfinn, Die freilich auch in Europa nur bei einer fehr tleinen Minorität in prattifche Uebung tommen, jur That ju machen ober felbft nur ju richtiger Berftandnif und Anerkennung ju bringen, was diefe Aufgabe betreffe, fo muffe er freilich feinen Rachfolgern, welche Achulides zu unternehmen beabsichtigen, bas traurige Befenntniß zurufen: Lasciate ogni speranza!

Auch von dem persischen Familienleben entwarf der Abbe kein günstiges Bild. Ueberall bemerkte er den früh keimenden Bruderzwist, Reid und haß. Die Kinderblicke sind schon vom zarten Alter an auf die väterliche hinterlassenschaft gerichtet und, ihren künstigen Erbantheil möglichst groß zu machen, dahin geht schon frühzeitig ihr Dichten und Trachten und daher auch ihr gegenseitiges Buhlen um die väterliche Gunst. Die Kinder werden je nach dem Reize und Einsusse ührer Rütter sehr ungleich behandelt. Der Bater, welcher den einen Sohn in prächtige Stosse kleidet und mit leckern Bissen süttert, läßt seinen audern Sohn, den ihm eine weniger geliebte Frau geboren, darben. Aus so ungleicher Bertheilung der väterlichen Gunst extlärt sich leicht der frühe Bruderhaß.

Gine der frangofischen Damen schilderte uns ihre havembefuche. In dem harem eines Mollah fand fie auch eine Deutsche aus der Colonie Ratharinenfeld in Georgien, welche bei dem Ueberfall dieses Dorfes durch Kurden und Tartaren schon als kleines Rädchen geraubt und nach Persien verlauft worden. Sie hatte ihre Muttersprache wie die Exinnerung an ihre Eltern sast vergessen. Dasselbe Schickal und die gleiche Resignation hatten noch einige andere deutsche Frauen, die bei jener Katasstrophe aus ihrer Heimat sortgeschleppt wurden und nie wiederkehrten. Ein deutscher Bauer von Katharinenseld erhielt einmal ganz unerwartet von seiner verschwundenen Chehälste einen Brief, worin sie ihm mit ganz zärtlichen Worten gestand, daß sie einen persischen Priester geheirathet und diesem diverse Kinder geboren habe, das Haremsleben ganz erträglich sinde und ihm dringend rathe, auch wieder zu heirathen.

Als bei bem zunehmenden Gichtleiden Mohamed. Schahe alle Mixturen verfischer Seilfunftler, alle Amulette und Talismane ber Mollahe feine Birfung bervorbrachten, nahm er endlich auch feine Bufincht jur arztlichen Runft ber Europäer. Die verfchiedenen Confulatedoctoren, auch Dr. Caffolani in Tabris erhielt eine Einladung, sich nach Teheran zu verfügen. bas Uebel fpottete ber Dedigin, bas Lebensfäglein bes leibenden Berrichere rollte unaufhaltsam den Berg binab und unter all' ben Doctorhuten, Die der trante Schah gerufen, fand fich fein Sifpphus, ber es wieder heraufwälzte. Bei biefem Leiben war der Berferfürft häufig Anfallen der übelften Saune unterworfen. Bie ben fcwarggallichten Trebisonder Abdullah Pascha ärgerte es ihn, daß fo viele Sunderttaufende feiner Sclaven, beren Leben und Gigenthum in feiner Gewalt fand, gefund umber gingen und munter die Beine bewegten, mahrend er felbft fremde Gulfe bedurfte, um vom Throne oder Diman herabgufteigen. Auch fein Berbauungevermögen war nicht im Berhaltniß zu feiner Egluft. In foldem Buftande von Langweile,

folechter Digeftion und übler Gemuthoftimmung mußte er, wie andere Tyrannen, Menfchen leiben feben, um fein eigenes Lei-Da mußte manches Ohr und manche ben leichter zu tragen. Rafe in feiner Gegenwart abgefdnitten, manche Sofdiener halbtodt geprügelt werden, um feine lahmen Rerven aufzuregen und ibm ju befferm Appetit ju verhelfen. Seine graufamen Gelufte tonnte er nicht in großartiger Beife befriedigen wie ein Timur, ein Radir-Schah ober Mohamed-Aga, denn die milder gewordene Beit und bie Gegenwart ber europaifden Reprafentanten läßt feit ber wiederholten Demuthigung bes Schahs durch ruffifche Waffen ein fchrantenlofes Tyrannenwuthen felbft in Berfien heute fo wenig mehr ju, ale in ber Turtei. Satte der arme gichtleidende Mohamed-Schah auch nicht Die Ungebeuerfigur jener fürchterlichen Bolterqualer aus fruberen fraftvolleren Beiten bes Drients, fo bemerkte man bagegen in ber fleinlichen Ausübung feiner Tyrannenluft einen gewiffen Sumor, welchen die Geschichte weniger von ben finftern Despoten des Drients, als von den Scepter tragenden Bofewichtern des Decibente ergablt, g. B. von Rero, von Iman bem Schredlichen und dem frangofischen Ludwig XI. Gin besonderes Bergnugen fand Mohamed-Schah, wie mir der Abbe Bidal ergablte, daran, Die Bater unter feinem Sofgefinde, über die er fich gerade argerte, burch die Bande ihrer eigenen Gobne in feiner Begenwart prügeln ju laffen. Bu biefem Schaufpiele lachte er bann oft fo, daß er fich den Wanft halten mußte, fein Leiden auf ein paar Augenblice vergaß, und mit befferem Appetit fein Bilav frübftüdte.

Sinrichtungen wurde er oft vorgenommen haben, wenn ihn ber alte Bezir nicht abgehalten hatte. Sabichi - Mirza - Agafii liebte die gulbenen Tomans und die kupfernen Kanonen, nicht aber das Blutvergießen und die Menschenqualereien. So oft er von einem Tobesurtheil durch ben Mund des Schahs gestprochen hörte, eilte er in das Serail, machte seinem königlichen Bögling fanfte Borwürfe und wußte die Bollziehung der Blutssentenz zu hintertreiben, die dann gewöhnlich in eine Ducatensbuße umgewandelt wurde, von welcher der milde menschensfreundliche Bezir natürlich den besten Theil bekan.

Die Ropfe hat feine humane Intervention Bielen gerettet, Die Rafen und Ohren tonnte er nicht fo gut beschüßen. bei dem Brügeln bat seine Fürsprache nicht immer genütt. Doch gibt es in Berfien noch beute wie ju Sabichi-Baba's Beit gegen Die Bollgiehung tyrannischer Befehle ein fehr probates Mittel. Der Berurtheilte unterhandelt gewöhnlich mit bem Benter und Buttel im Moment der Execution. Go oft das Meffer gewest oder der Stod geschwungen ift liepelt der Delinquent feinem Beiniger eine gemiffe Bahl in die Ohren, die er dann oft verdop. pelt ober verdreifacht, wenn ber Brugelmeifter ober Obrabichneiber harthorig ift und mit ber Execution vorwarts fchreitet. bober die ausgesprochene Biffer ber ju gablenden Tomans ift. defto milder faut bann auch die Bollziehung ber Strafe aus und von dem verurtheilten Ohrenpaar wird bann oft nur ein halbes Lappchen abgeschnitten, um ein paar Blutstropfen zu vergießen und dann ben Ralpat tiefer berab über die blutige Stelle ju gie= ben. In Berfien ift die Corruption noch verbreiteter und allgemeis ner, ale felbft in Rugland und in der Turfei. Die Bertauflichfeit der Juftig und die Beftechlichkeit reichen bis jum Throne binauf. Berr Delacroig ergabite mir hierüber folgende carafteriftifche Thatfache, die noch Alles übertrifft, was uns Sadfchi-Baba in feinen Memoiren über perfifche Corruption mitgetheilt hat. Dohamed-Schah wollte eines Tages einer Jagd beimohnen, wo bas eingefangene Bild an ibm vorbeigetrieben und von ibm aus bequemer loge in ziemlicher Rabe tobtgeschoffen werben

follte. Durch ein Berfeben bes Oberjagermeifters ober Bilbauf. febers waren die jum Tob bestimmten Thiere früher loogelaffen morben, bevor noch ber Schah feinen morbetischen Logenfis eingenommen batte. Ein Theil bes Bilbes war gludlich enttommen. Der herricher aber ergrimmte und verurtheilte ben Bilbauffeber jum Berluft feiner Ohren. Das Urtheil follte in feiner Begenwart vollzogen werben. Der Oberjagermeifter aber war ein vermögender Mann und flufterte ben Schergen ein leises Angebot von Tomans in die Ohren, wenn fie mit ben feinigen glimpflich umgeben wurden. Der Schab, por bem inawischen ein anderer Rlageproceg verhandelt murbe, borte etwas von jener leifen Unterredung. Sein Born war etwas erfaltet. Er ließ dem Wildauffeber die angebotene Tomansfumme verboppeln und fur feinen eigenen toniglichen Gadel einftreichen, fcentte ihm aber die Strafe und hat fich alfo felber bas verurtheilte Ohrenpaar bezahlen laffen.

Die Rabscharendynastie hat keinen herrscher aufzuweisen, ber dem Afficharen Radir Schah als heersührer und Eroberer auch nur entsernt zu vergleichen ware. Bielleicht eben deshalb ift ihr haß gegen das Afficharengeschlecht so tief. Die Gebeine jenes großen Eroberers mußten auf Mohamed-Schahs Besehl ausgegraben und unter der Thorschwelle seines Palastes beisgeseht werden, damit der herrscher ein eben so raffinirtes als lächerliches Aachegelüste bestriedigen, und sagen konnte, er habe Radies Asche unter seine Füße getreten, so oft er den Palast verließ, um zu Pserde zu steigen.

Mit der hinfälligleit des perfichen Staates ift auch in die perfische herrschertyrannei eine gewiffe Impotent gekommen. So wenig als auf dem türlischen herrscherthrone von Byjanz ein Murad IV. mehr möglich ware, selbst wenn der herrschende Domanensprößling alle Eigenschaften und Gelufte dazu hatte,

eben so wenig könnten die fürchterlichen Damone, welche wechselsweise in den beiden letten Jahrhunderten das perfische Scepter
führten, dort die frühere Rolle spielen. Ihren Blutbefehlen
würde in so großartigem Raßstabe nicht mehr gehorcht werden.
Berwicklung mit den Gesandtschaften Rußlands und Englands
und Berlust des Thrones würden die Folge sein, wenn in dieser
milder gewordenen Zeit ein perfischer herrscher wie früher Anwandlungen von blutdürstiger Raserei sich hingeben und seine
Rordgelüste nicht zeitgemäß moderiren wollte.

Selbft die politischen Gegner Ruglands muffen, wenn fie bie perfifch ruffifchen Berhaltniffe tennen und einer unparteiifden Anfchauung fabig find, jugeben, daß Ruglande Berfahren gegen diefen Rachbarftaat ein gemäßigtes, beinahe großmuthiges war. Als eine fanatische Bobelrotte in Teheran ben ruffifden Gefandtichaftepalaft erfturmte und den Gefandten erfolug, bat bas ruffifche Cabinet boch weber ben gerechtfertigten Anlaß zu einem Rriege genommen, noch andere Conceffionen gefordert als die Bestrafung ber Schuldigen. Selbft von ber letten Rriegefculd murbe ein namhafter Theil nachgelaffen. Ale Bastewitich fiegreich bis an ben Urmiafee vordrang, ftand es in ber Dacht Ruflande jene iconen Brovingen am taspifchen Meere Ghilan und Mafenderan, Die von Firdufi befungenen Baradiesgarten, welche Beter ber Große bereits erobert hatte, gurudauforbern. Der Befit biefer bertlichen Ruftenlander batte für das ruffifche Transtautaften einen unichagbaren Berth. Der norböftliche Abhang ber Atburstette gegen bas taspifche Deer ift reich an Mineralien, befondere an Steintoblen und ber Boben ift von unerfcopflicher Fruchtbarteit. Das Rlima ift gwar ungefund und wurde vielen nordischen Anfiedlern bas leben toften. Aber in Rufland wird bekanntlich, wenn es fich um bie Ansführung ftaatlicher Entwurfe handelt, nach Menfchenopfern

anlett gefragt. In bem milben Rlima Dafenberans gebeiben bie meiften Gubgewächfe, welche auf ben talten Blateaus und in ben Thalern Georgiene nicht forttommen ober nur burftig durch Runftpflege gedeiben. Der ruffifche Rajor Bostobrimitoff bom Rinencorps hat bort herrliche Steintoblenlager und Gange von filberhaltigem Blei und Rupfer entbedt. In Schiffbaubolg ift in den jungfraulichen Urwalbern ein faft unerschöpflicher Reichthum vorhanden Gelbst Balmen gedeiben in diefer milden Luft, mahrend in den ruffifchen Ruftengegenden bes Raspiafee's bei Derbent und Batu nicht einmal ber Delbaum die Bintertalte ertragt. Die ruffifche Schifffahrt und der Sandel auf bem faspifchen Meer wurden erft burch ben Befig biefer Brovingen ju einiger Bedeutung gelangen. Auch die Safen find an der Subtufte ficherer und geräumiger als an ben öftlichen und nördlichen Geftaden. Die ruffischen Agenten im Drient bruden den Bunich, Diefe blühenden aber unter perfischem Scepter faft uncultivirten und vermahrlosten Provingen wieder mit bem großen nordischen Reiche ale außerfte Unhangsel vereinigt ju feben, giemlich unverblumt aus. Auch in Tabris fprachen bie Diplomaten des Generalconfulats gang wie die Militairs in Tiflis und Eriwan : "Gilan und Mafenderan muffen uns gehören und in Betereburg wird man fruber oder fpater Ginficht in die nothwendigen Confequengen einer Festsetzung der ruffifchen Berrichaft jenseits bes Rautafus und in die Bedürfniffe diefer Provingen nehmen, die nur durch eine beffere Arrondis rung am taspifchen wie am fchwarzen Meere zu einer Bebeutung und Bluthe gelangen und für Rufland eine Quelle des Boblftandes werden tonnen, mabrend fie ihm jest eine toftfpielige Laft find."

Es ift ziemlich mahrscheinlich, daß man folche Stimmen, die man jest in den ruffischen Gouverneurssalons von Tiflis

wie in den Gefandtschaftshotels und Confulathäusern Rußlands im moslemischen Orient alle Tage hören kann, auch zur Zeit schon laut sich äußerten, als Paskewitsch in Tabris ftand und mit dem Schwerte den Bersern die Friedensbedingungen in die Feder dictiren konnte. Aber Kaiser Ricolaus und Kanzler Resserode haben nun einmal den Grundsaß, in Afien gemäßigt auszutzeten und hier nur langsam Schritt für Schritt vorwärts zu rücken, da sie zu gleicher Zeit ihre Blicke nach Westen, auf die drohenden Explosionen des Revolutionsherdes richten wollen. Solange die polnische Frage nicht desinitiv erledigt ift, äußerte einmal ein heller staatsmännischer Kopf auf der französischen Rednerbühne, besinnt man sich in Petersburg bei jedem Schritt, den man nach Osten vorwärts macht.

Raifer Ricolaus ift feineswegs wie fein großer Borganger Beter I. und feine große Großmutter Ratharina II. von triegerifcher Ruhmeeluft und Bergrößerungesucht geplagt. Er leiftete darin nur so viel , ale ein durch die Ratur und fein Berbangniß auf Eroberungen angewiesener Staat leiften mußte. Den Fuß auf ben Raden ber europäischen Demofratie zu fegen, macht ibm mehr Bergnugen, als ihm felbst die Eroberung bes bimmlischen Reiches und die Inftallirung rufficer Generals gouverneure in Befing und Ranting gemabren murden. Aber anderfeite ift bie Cabinetepolitit in Betereburg auch unter Raifer Ricolaus teineswegs fo gang friedliebend, fo genugfam und uneigennüßig, wie fie von Ruglands politifchen Bewunderern gepriefen wird. Die Reftungsbauten von Eriwan und Gumri, Die Berfte von Ricolageff und Die Rlotte von Sebaftopol fteben eben fo wie die militairischen Demonstrationen Ruglande an ber Donan ben falfden Lobpreisungen ruffifcher Genugfamteit als beredte Biderfpruche entgegen. Raifer Ricolaus hat nicht den Ebraeig, Berfien und die Turkei beute fcon ju erobern,

aber er ift in aller Stille emfig bedacht, jedem seiner ehrgeizigen Rachfolger die Bege der Eroberung zu bahnen. Berfien und das türkische Asien werden, wenn nicht inzwischen ein neuer Sturm von Besten losbraust oder, was sehr unwahrscheinlich ist, im Innern des Reiches selbst Bewegungen entstehen, dem russischen Rolos in den nächsten Jahrzehnten wie überreise Birnen von selber in den Schoos sallen, ohne daß er seine langen Beine dort viel wird bewegen muffen.

Rach ber Anficht ber ruffischen Agenten im Orient war bas Betereburger Cabinet beim Friedeneschluffe mit Berften viel gu gemäßigt. Dan begnügte fich mit ber Aragesgrenze, mit Eriwan und Racitschewan und mit bem Buwache eines fcmalen Strides am beiligen Berge Ararat, fo wie ber Rufte von Lenkoran und ber Gebirge von Taluich. Etichmiadzin, der alte berühmte Batriarcheufit Armeniens lag freilich innerhalb ber Grengen diefer neuen Acquifition und damit waren fowohl ein verftartter religiofer Ginfluß auf die in Berfien und der Turtei feghaften und im gangen übrigen Orient gerftreuten Armenier gewonnen ale ftillthätige Elemente einer ruffifchen Propaganda weit über Die gegenwärtigen Grenzen binaus gewedt. Ber aber Rußlands Starte und Berfiens Schwäche fennt, mag fich immer noch über die Mäßigung des ruffischen Cabinets wundern . bas ben befiegten und gedemuthigten Schah auch zur Abtretung von Gilan und Masenderan wie jenes wichtigften Theiles von Aferbeibichan, welchen bas ruffifche Beer bereits occupirt bieft. hatte zwingen tonnen. Gine Fortfetung bee Rrieges, ein Bieberaufflammen ber verlorenen Energie Feth - Ali - Schabe und ber Rampfluft Abbas. Mirga's batte nur bas Digrerbaltniß ber beiberfeitigen Rrafte und Berfiene Ohumacht noch madter und fdimpflicher geoffenbart. Ginem Marfche ber ruffifchen Armee nach Teheran ftanden damals nur die entmuthigten Saufen

einer faft aufgelösten Armee entgegen. Go wie ber perfifche Staat bereits zu jener Beit in einen Buftand ber Schwäche und Berruttung, welcher feitbem noch arger geworben, berabgefunten war, bedurfte der ruffische Riefe taum nur ber Dube bes Budens, um icone Cander aufzuheben und mit ben berrlichen Ruftenprovingen im Guben bes taspifchen Reeres das Gewicht und ben Berth feines afiatifchen Reiches jenfeits bes Rautafus ju vermehren. England murbe wegen einiger perfischer Brovinzen schwerlich einen Arieg mit Rugland angefangen baben, und ben übrigen Grogmächten tonnte an einer Ausbehnung Ruflands in jener Richtung wenig gelegen fein. Die eifrigen Agenten und Freunde Ruglands im Drient betlagen noch bente Die damalige Mäßigung bes Cabinets von St. Betereburg. Der Raifer felbft, meinen fie, murdige nicht gehörig ben Werth eines fo iconen ganbergumachies. Der Gedante eines orientalifden Weltreiches unter feinem Scepter fcheint den Raifer Ricolaus nie erwarmt zu haben felbft nicht zur Beit, wo er junger war und feine morgenländischen Provinzen nicht aus perfonlicher Anschauung tannte. Seit feinem bortigen Befuche im 3. 1837 Scheint Rriegeluft und Bergrößerungesucht nach Beftafien hin bei ihm nicht zugenommen zu haben Der Anblid der transtautafischen Provinzen, namentlich der Aragesländer entivrach nicht feiner Borftellung, wie er fich bamals felbft gegen den Generalgouverneur von Rofen geaußert haben foll. Für ein halbes Jahrhundert, meinte er, habe man noch binreichend zu thun, um Transtautofien gang nach feinem Ginn d. b. im Geifte ruffischer Cafernendisciptin zu organifiren. If es einmal fo weit gekommen, daß man die ruffische Recrutirung bis an den Arages ausdehnen und Georgier, Armenier und Tartaren ohne alle Inconveniengen mitten unter Groß . und Rleinruffen in die graue Montur wocken tann, bann ift ben

taiferlichen Bunichen Genüge geschehen, die russische Aufgabe nach der noch gegenwärtig herrschenden Betersburger hof- und Cabinetsansicht in jenen Brobinzen gelöst und der Doppeladler mag dann seine Schwingen zum weitern Fluge schütteln, um auch die Bölker jenseits dieses Grenzslusses an russisches Commando und russische Casernenzucht zu gewöhnen.

herr von Offerow bemubte fich mir ben Beift ber Mäßigung au rühmen, welche in allen Instructionen des Betersburger Cabinets für die ruffifche Gefandtichaft in Teheran vorwalte. Alle Borfclage und Buniche Ruglande in Betreff bes Grengverkehre und ber Sandelserleichterung feien ftets mehr im bittenden als befehlenden Tone bem Schah und feinem Begir mitgetheilt worden. Rugland habe nie die Sprache des Siegers geführt, felten ober nie ben ohnmächtigen Schah an Ruglands Uebermacht, an Berfiens Schwäche und Sulflofigfeit erinnert. Rur ein einziges mal fei bem Grafen Medem burch eine Depefche vorgeschrieben worden, in brobender Beife aufzutreten. Es betraf die Auslieferung ruffifcher Deferteurs, beren Bahl etwa auf 800 gestiegen mar. Die meisten dieser Ueberläufer maren dem regulairen Militair bes Schahs einverleibt worden. Durch Annahme des Islam glaubten fie fich gegen die Auslieferung geldutt. Mohamed - Schab und Sadichi - Mirga - Agaffi festen anfange bem ruffifchen Begehren entschiedene Beigerung entaegen. Erft als Graf Debem mit einer Rriegsertlarung brobte und der ruffische Generalgouverneur von Tiflie Truppen an den Arages marschiren ließ, wantte der hartnädige Widerftand und die ruffische Forderung ward endlich zugestanden. Jene Ungludlichen murben truppweise gefeffelt an die Grenze gebracht und ben ruffischen Behörden überliefert. Doch gelang es einigen hunderten theils in die Turkei ju entkommen, theils im Innern bes Landes fich ju verbergen. Andere rufftiche Forderungen und Bunfche wurden nur theilweise erfüllt und Graf Medem sollte im Weigerungsfalle nicht darauf bestehen z. B. in Betreff der Regulirung der Küstenfahrten am Raspiasee, der Ausbeute der Steinkohlenlager von Masenderan und der reichen Wälder von Gilan zum Behuf des Schiffbaues. Dagegen ward die Errichtung einer russischen Wachtostenlinie zwischen dem Hafen Engeli und Teheran für die Sicherheit der einzelnen Reisenden und zur Erleichterung des russischen Handelsvertehrs zugestanden.

Die englische Diplomatie in Teheran genog unter Mohamed-Schah lange nicht mehr des hoben Ginfluffes, welchen fie unter bem alten geth-Ali-Schah befeffen, besonders bei Lebzeiten bes Rronpringen Abbas-Mirga, welcher für die Englander eine fo ausgesprochene Borliebe hatte. Auch Die zunehmende Sparfamteit ber britischen Regierung , welche weder wie früher Subfidien gabite, noch nach altem Brauche prachtige Gefchente an den Schah und Die Großen Berfiens von Beit zu Beit gelangen ließ, war wenig geeignet ben britischen Ginfluß zu erhöhen. Dberft Shiel fpiette neben dem Grafen Dedem, welcher mit reichen Geldmitteln ausgestattet mar und beffen gewandte Manieren und liebens. würdiger Charafter zu dem glatten Befen der Berfer beffer paßte, eine ziemlich unbedeutende Rolle, obwohl die Mitglieder der britifchen Gesandtschaft den Ruffen an Renntnig bes Orients und Erfahrung ziemlich überlegen waren. Seitdem ber Plan ber Groberung Berate am Sofe von Teheran aufgegeben mar, trat bier feine Frage von erfter Bichtigkeit in ben Bordergrund. In ber perfifch turtifchen Streitfrage übernahm die englische Diplomatie in Gemeinschaft mit der ruffischen das Bermittleramt. Da aber bie Unterhandlungen hieruber in Erzerum gepflogen wurden, wo Berfien burch einen außerorbentlichen Gesandten vertreten war, erregte biese Frage in Teberan weber

Interesse noch Besorguisse. Die Differenzen waren an und für sich zu unbedeutend, um zu einem Kriege auch nur den Borwand zu geben. Bei der Ohnmacht und der finanziellen Zerrüttung Persiens wie der Türkei war voraus zu sehen, daß es nicht zum Schlagen kommen werde, obwohl es zu Teheran bei Hose an Drohungen und Prahlereien nicht sehlte. Bei der Hartnäcksteit beider Höse war Nachgiebigkeit besonders in Betxess der Grenzregulirung von keiner Seite zu erwarten und so sah man voraus, daß die Streitfrage nach jahrelangen Berhandlungen doch in der Schwebe bleiben werde.

Rurze Zeit vor meiner Ankunft in Tabris hatte Frankreich als außerordentlichen Gefandten um Sofe von Teheran den Grafen von Sartiges beglaubigt. Berfchiedene Umftande trafen gufammen , welche das frangofische Cabinet von der Rothwendig= feit einer politischen Berbindung und diplomatischen Bertretung in Perfien überzeugten. Die entlaffenen frangofischen Militairs hatten bittere Rlagen in die Beimat geschrieben: daß man die "große Ration" im Orient ju wenig fenne und respectire, daß in Ermangelung eines officiellen Reprafentanten Frankreichs bie Fürsprache bes ruffischen Gefandten angerufen werden mußte. um ihre wohlbegrundeten Unfpruche und Forderungen durchenfeten, ein Umftand, welcher für Frangofen allerdinge bemuthigend genug war. Dagu tam bann bie turkifch-verfifche Streitfrage, über beren Befen bie frangofifche Botichaft in Ronftantinapel fo wenig Bestimmtes erfahren tonnte. Endlich erfolgte auch ein Gewaltstreich gegen die französischen Lozzaristen in Urmia. Der frühere Statthalter von Urmia, ein Dheim bes Schabs, welcher eine besondere Borliebe für die Frangosen hatte, schenkte den Lazzariften und ihrer Gemeinde eine Rirche, welche er widerrechtlich ben Restorianern abgenommen hatte. Rad feiner Abfegung petitionirten bie Reftorjaner um Rudgabe ber

Rirche, beren Befit ihnen durch ben neuen Beg von Urmia zuerkannt wurde. Die frangofischen Missionaire nahmen fich ber Ratholiten an, mabrend die ameritanischen Diffionaire als Brotestanten für ben rechtmäßigen Unspruch ber Reftorianer all' ihren Ginfluß aufboten. Bei gunehmender Erbitterung in Urmia, wo die Ratholiken nur ein fehr fleines Sauflein bilben, hatten die Lazzariften einen schweren Stand. Der nestorianische Bobel insultirte fie und drohte ihre Wohnungen ju fturmen. Die Endentscheidung in dieser Sache wurde ber Beisheit bes Schabs ober vielmehr bes in feinem Ramen berricbenben Begire überlaffen. Da ber Bericht bes Beg von Urmia, welcher von dem nestorianischen Rlerus durch Geldgeschenke gewonnen war, einen febr feindfeligen Beift gegen bie tatholifden Chriften athmete, entschloß fich Mirga-Agassi turgen Broges gu machen und die Lazzariften von Berfien auszuweisen. Er konnte dies um fo ficherer magen, als auch die ruffifche wie die englische Diplomatie, welche die Berfuche Frankreichs, in Berfien politifchen und religiofen Ginfluß ju gewinnen, mit fchelem Auge betrachteten, im Bebeimen gegen bie frangofifchen Diffionaire arbeiteten. Die Laggariften zogen fich nach Moful gurud mit Ausnahme eines Missionairs, der fich in Tabris aufhielt und um ben die perfischen Beborden fich nicht weiter zu befümmern fdienen.

Heftige Beschwerden gingen von Seite der Lazzaristen an den französischen Botschafter nach Konstantinopel. Der gesammte französische Klerus im Orient unterstützte sie mit frommem Eifer, am meisten aber der bekannte französische Schriftsteller Eugen Bové, welcher noch jett in Konstantinopel lebt und im Solbe der Lyoner Gesellschaft für Berbreitung des katholischen Glaubens steht. Laut ertönten die Klagen über Berfolgung der Katholisten, über Beleidigung Frankreichs in der Person jener

p

Bagner, Reife n. Perften. II.

5

Missionaire und die Intervention der frangofischen Regierung in Berfien ward offen angerufen. Der Graf v. Bourquenen machte felbft herrn Buigot ben Borfchlag einen jungen Attaché ber Befandtichaft, ben Grafen von Sartiges nach Teheran gu fciden . fowie auch einen frangofischen Confulatposten in Erzerum borlaufig jur Beobachtung des Ganges der Unterhandlungen in der perfifchaturtifden Streitfrage ju errichten. Guisot, ber es wie feine Borganger dem frangofischen Intereffe angemeffen fand, daß Frantreich ale erfte Schutmacht ber tatholischen Christen im Orient gelte und ber zugleich auch die Rothwendigfeit der Ausdehnung des politischen Ginfluffes Frantreiche im Often erkannte, gab feine Bustimmung. Berr Boep ging als frangofischer Consul nach Erzerum und drei Monate fpater trat ber Graf von Sartiges feine Reife nach Teheran an, wo er mit außeren Chrenbezeugungen um fo lieber empfangen wurde, ale er bem Schah und bem Sabichi reiche Gefchente mitbrachte. Ueber Stellung und Ginfluß Diefes Gefandten am verfischen Sofe tonnten wir nichts Bestimmtes erfahren. Graf Medem und Oberft Shiel empfingen ben neuen diplomatischen Collegen, welcher ben Ginfluß Frankreichs als rivalifirende Macht neben Rugland und England geltend machen follte, mit fühler Artigfeit und Burudhaltung. Den Laggariften wurde die Rudtehr nach Urmia gestattet. Die Rirche aber blieb im Befige der Reftorianer.

## XI.

Ausstug nach dem Sahanigebirge. Geologisches. Die Thermalquelle von Liwan. Die Grotte Iskanderiah, Naturcharakter des Sahant. Maragha und seine Geschichte. Besuch in Gerbi. Das Lustschloß Halat-Guschan. Rückhehr nach Tabris. Reise nach dem Süduser des Urmiasee's. Mirza Ali. Sirdari. Ilehitschi. Mamegan. Die Stadt Duchalchan. Ein Abenteuer und eine persische Gerichtsseene. Ausenthalt in Vaschgesan. Die petresieirenden Quellen und die Marmorbrüche. Geognostische Geobachtungen. Weiterreise nach Ginab.

An einem heißen Julimorgen, wo das Thermometer bald nach Sonnenausgang 23°R. anzeigte, ritt ich in Begleitung des Dr. Cassolani und eines persischen Führers von Tabris in südlicher Richtung nach der Gebirgsgruppe des Sahant, welche sich nahe an 4000' über dem Spiegel des Urmiasee's und 8400' über dem schwarzen Meet erhebt, und deren quellenreiche Abhänge nach dem Urmiasee und seinen östlichen Ebenen das meiste Wasser aussenden. Die hise war in den letzten Tagen meines Ausenthaltes in Tabris unausstehlich geworden und ihre Qual durch den Staub, welchen die periodischen Tageswinde in Wolken durch die Gassen jagten, ohne die heiße Atmosphäre zu fühlen, vermehrt. Wer nicht durch seine Verhältnisse an die Stadt gebunden war sich nach den kühlern Terrassen

Digitized by Google

des Sahant und bezog in einem der grünen Thäler oder Schluchten dieser ziemlich malerischen Gebirgsgruppe am User einer der Quellen oder rauschenden Bäche sein Sommerquartier. Auch die Consuln flüchten gewöhnlich Mitte Juli in die kühleren Höhen. Herr von Offerow, der russische Generalconsul, hatte in der Rähe des Dorses herbi am User des Flüßchens Bassmisch tichai mit sämmtlichen Attaches des Consulats seine Belte ausgeschlagen und gedachte hier die Mitte September zu verweilen. Unserer Berabredung gemäß sollten wir mit ihm in einem der höchsten Sahantthäler bei der Thermalquelle von Liswan zusammentressen. Dr. Cassolani wünschte dringend diese Quelle, deren heilträstige Bunder von den einheimischen hethims hoch gepriesen werden, näher zu untersuchen.

Die Bugel, welche die Borftufen der Sabantgruppe bilden, bestehen aus Mergel, Conglomerat und Ralttuff, fammtlich zur Molaffeformation gehörig, die auch Betrefacten enthält. isolirte Gebirgegruppe des Sabant felbft, welche der Sochebene Aferbeidschans als Gebirgeinfel aufgelagert ift und fich in gleicher Richtung mit dem Urmiafee von Guden nach Rorden giebt, befteht aus Trachytporphyr, bem in der Richtung von Liwan ein Ralltuff aufgelagert ift, welcher große Buddinge von verschiedenen Felsarten, theils edige, theils gerundete Fragmente von Trachpt, Porphyr und Kalk einschließt. Diese Buddingschichten wechsellagern mit Raltmergel obne eingeschloffene Geschiebe. Etwas tiefer im Gebirge bemerkten wir jene feltsam gestalteten Felfen voll locher und Sohlungen, deren bereits der britifche Dberft Donteith ermahnt, welcher im Auftrage des Rronpringen Abbas-Mirga das Sabantgebirge in perschiedenen Richtungen durchstreifte, um vornehmlich beffen Quellenreichthum tennen ju lernen, da die Stadt Tabris einzig von dorther gutes Trintwasfer erhalt. Monteith will auf ber niedern Rette am Ufer bes

Flüßchens Was misch-tschai (er nennt ihn Bosmitsch-Fluß) Thonschiefersormation mit Gyps und leichten Spuren von Kohlenlagern beobachtet haben, von welchen wir nichts bemerkten. Richtig ist seine Angabe über den merklichen Temperaturunterschied zwischen dem Plateau von Tabris und den ersten Sahantterrassen. Hier zeigte das Thermometer gegen 2 Uhr Nachmittags nur 24°R., während um dieselbe Tagesstunde in Tabris das Quecksilber bis auf 31°R. stieg. Roch bevor wir das Dorf Liwan erreichten, bemerkten wir an den Abhängen des Gebirgs viele durch Wildbäche erzeugte Erdpyramiden von ähnlicher Größe wie die berühmten Erdpyramiden von Bohen.

Liman ift ein großes Dorf mit überaus fruchtbarer Umgebung. Garten, Biefen und Felder gieben fich um ben Ort. Das Getreide war bereits gefchnitten, bochft uppig fand der Lugernerflee. Die Bevolkerung von Liwan fieht im Berhaltniß gur perfischen Candbevolkerung beinahe behabig aus. Die Manner find bochgewachsen, mustulos, von iconen Gefichtegugen und ftart gebrauntem Teint. Die berühmte Gifenquelle, welche in ziemlicher Entfernung oberhalb bes Dorfes aus einer Schlucht entspringt, hat eine Temperatur von 310 C. und scheint außer toblenfaurem Ralt befondere Gifenornd zu enthalten, welches bem Rieberfchlag bie gelblichte Farbung gibt. Ueber biefer Quelle ift ein fleines Babhaus mit gewolbtem Dach, beffen Form ben Grabcapellen ber Marabuts in Algerien ahnelt, erbaut. Bon nah und fern tommen gablreiche Gafte berbei, die fich bald ber Gefundheit, bald bes Bergnugens wegen baden. Roch andere eifenhaltige Thermalquellen von gleicher Temperatur entspringen in der Rabe. Auf einer Infel, die der Basmisch-tichai bildet, zeigte man mir noch eine schwefelwafferftoffhaltige Mineralquelle, die eine Temperatur von 14° C. hatte. Etwas bober im Gebirge entspringt ein febr wohlschmedenber

Säverling. Die Schluchten des Sahant scheinen überhaupt sehr reich an Mineralquellen. In der Rähe des Dorfes Was-mitsch besindet sich jene Grotte Istanderiah, welche bereits Tavernier, Ouseley, Browne und zulest Oberst Monteith besicht und beschrieben haben. Sie liegt an der Mündung einer Thalspalte von Saad Abad, einem der westlichen Zusiksse des Aigi und hat Aehnlichseit mit der berühmten hundsgrotte bei Reapes. Ihr Zugang ist sehr beschwerlich, ihre mephitischen Dünste werden erst in einer gewissen Tiese bemerkt. Biele wilde Thiere, scheinen hier den Tod gefunden zu haben, wie die vermoderten Knochen andeuten. Rach einer unter den Eingebornen herrschenden Sage soll in dem todbringenden Psuhl dieser Höhle ein Schap Istanders (Alexanders) oder seines Bezirs des weisen Axisthatalis verborgen sein.

Bir verweilten einen Tag an ber Quelle von Liwan. Berren v. Offerow, Danietoff und Guffef maren bereits in Begleitung von Dienern und Rofaten einige Stunden por une eingetroffen und hatten ihre Belte auf einer fleinen Bergwiese in der engen Thalkluft aufgeschlagen. Auch die neftorianischen Frauen maren diefen herren gefolgt. Jeder derfelben hatte neben feinem geräumigen Belte noch ein fleineres für bas Barem aufgeschlagen. Trop der Ginfamteit Diefer Begend ließen fich bie Damen nie außerhalb bes Beltes ohne Gefichtsbulle Bahrend fich meine Bealeiter mit Baden beluftigten. machte ich Ausfluge nach ben Abbangen bes Gebirges. Ueberall wo der maffige Rern beffelben gu Tage tritt, ift das Geftein porphyrartiger Trachyt mit ben sogenannten glafigen Feldspathfrustallen (Rnafolith) gang abnlich dem tautafischen Trachnt. Auch der Begetationscharafter Diefes perfischen Gebirges ift dem taufasischen abnlich. 3ch fand hier eine Menge Arten von subalpinen Bflangen, welche ich ein Jahr guvor in den Sochthalern des Kaulasus bei Robi und Reschand gefunden. Doch zeigt die Flora hier lange nicht dieselbe Mannigsaltigkeit wie in der kaufassischen Centralkette. Auch die hier fliegenden Gebirgsschmetterlinge besonders von den Geschlechtern Argynnis und Hipparchia stimmen im Wesentlichen mit den kaukasischen oder armenischen Arten überein. Auf den höchsten kahlen Felshöhen des Sahant soll der Steinbock und das kaukasische Schaf (Ovis Gmelini) nicht seiten, jedoch schwer zu schießen sein. Einer unserer Gesährten schoß einen Hasen, wahrscheinlich eine noch unbeschriebene Art, von dem gemeinen Lopus timidus durch Größe, Länge und Form der Ohren, hellere Färbung und seinnere Haare merklich unterschieden.

Monteith hat alle Quellen und Gewässer bes Sahantgebirges untersucht und durch Beobachtungen und Meffungen die Renntnig ber phyfifchen Befchaffenbeit Diefes Gebirges anfebnlich bereichert. Alle Gewäffer bes Sahant fliegen nach Monteithe Beobachtung bem Urmiafee ju mit Ausnahme bes Rarangu = Rtuffes, welcher durch Safchterud in öftlicher Richtung nach dem taspischen See ftromt. Reines Diefer Sabantflußchen hat bedeutenden Wafferreichthum, aber alle find ein Segen für bas Rlachland, bas durch ihre Ableitung in Canale an vielen Buntten, wo ohne fünftliche Bewafferung teine Gultur gebeihen und ber Blid nur oder Bufte begegnen murbe, jum blühenden Garten umgewandelt ift. Benige Stunden von unferm Bivouat am Basmifch-tichai entfernt lag bas Städtchen Raragha am gleichnamigen Fluß, im Mittelalter befonbers berühmt durch die Sternwarte des großen perfifchen Aftronomen Raffpr-Ebbyn, welcher bem wie ein Meteor auftauchenben mongolifden herricher bulatu Rhan, dem machtigen Groberer Borberaftens, ju feinen friegerifchen Planen bas gunftigfte Soroffop geftellt batte. Sulatu Rhan, welcher mit feinen

wilden mongolischen Reiterschwärmen einem wandernden Seuschreckenheere vergleichbar, fich auf die damals blühenden Brovingen Beftverfiens und Resopotamiens fturgte, den morfchen Thron der Ralifen in Bagdad niederwarf, Die Festen der Affaffinen eroberte und Armenien, Georgien, Rleinafien und ben größten Theil von Berfien feiner furgen Berrichaft unterwarf, nachdem er plundernd und verheerend diefe gander durchzogen, folug in Maragha feine Refideng auf. Sier ließ er auf einer Anhohe eine fehr feste Burg erbauen, um barin feine unermeßlichen Schake ju mahren. Alles Gold und Silber, bas er auf feinen Eroberungegugen erbeutet, ließ er mungen und zu Balifc (eine mongolische Munge von Silber und Gold) fclagen. Dantbarteit für feinen Aftronomen Raffpr - Ebbyn, welcher Die Siegeslaufbahn feines Bebieters in ben Sternen gelefen, ließ Sulatu Rhan jenes Observatorium erbauen, das in ber zweiten Galfte des 13. Jahrhunderte einen großen wiffenschaftlichen Glanz auf Diefe fruber wenig befannte Stadt marf, Die bald der Gig einer gangen Atademie von orientalifchen Gelehrten wurde, deren Borfit der genannte Bofaftrolog führte. latu Rhan genoß nicht lange feines Rriegeruhme und feiner Schäte. Er ftarb icon nach 10jabriger herrschaft im 3. 1264 zu Maragha und ihm folgte bald feine Bemablin Dagbus Rhatun ins Grab, die eine Christin war und deren Andenken im Orient lange gesegnet wurde. Beider Grabftatten follen noch existiren. Der britifche Gefandtichaftefecretair Dorier ermabnt querft der mit Sculptur versebenen Sartophage, auf welchen bie Riguren von Baffen , Buchern , Runftlerinstrumenten und ein Reiterbild eingemeifelt find. Maragha bestand als Stadt icon Rach Abulfeda foll diefelbe von Merwan, dem vor Sulatu. letten Ralifen der Ommajaden im 3. 744 erbaut worden fein. Spater war fie die Refideng feldschutifder Emire. 3m 3. 1221

wurde die Stadt durch den mongolischen Beltfturmer Dschingis Rhan erobert und zerftört. Erft Gulaku, angezogen durch die Lieblichkeit der Lage in einem grunen Thal, richtete sie wieder aus ihren Ruinen auf. Rinneir und Morier waren die letze ten Reisenden, welche Maragha besucht und uns durftige Bestichte über ihren gegenwärtigen Zustand hinterlassen hatten.

Mein Bunich, diefe durch Geschichte und Schicffale fo berubmte Stadt, in welcher freilich nur wenig Spuren ihres mittelalterlichen Glanges übrig geblieben, zu besuchen, icheiterte an dem Biderwillen meiner Reisegefährten, welche bei der brudenden Sige nicht zu bewegen waren, den Ritt über die fteilen Bergpfade fortzusegen. Leider hatte ich meinen Dolmetsch und die Badpferde in Tabris gurudgelaffen und fo entschloß ich mich der Ginladung des herrn von Offerow folgend meine Reisegefährten nach Berbi zu begleiten, wohin die Barems ber ruffifchen Confulatoberren bereits aufgebrochen waren. dem Wismisch-tichai entlang abwarts durch das schmale Thal. welches von Fruchtbarteit und übpigem Grun ftrogte, während die Berghalden zu beiben Seiten, der Befeuchtung entbehrend, tabl und burr in die grune Rulde abfielen. Bir gelangten guerft gur großen Ortichaft Bineb, welche reigende Garten bat. In der Rabe von Berbi erweitert fich das Thal. Auf einer fconen von Bachen durchrauschten Thalwiese unter dem Schatten toloffaler Beiden und Bappeln erblickten wir die Belte der ruffifchen Consulateherren mit ihren Bareme und dem Dienertroß. Ein Dutend Rosafen bielt in der Rabe Bache. Berr v. Diferow empfing une bier mit feiner gewöhnlichen Sofpitalitat. Bir nahmen im offenen Belte unser Abendmahl ein und erfrenten une ber milben Abendfühle und ber lieblichen Gegend mit ihrer frischen Begetation. Bei bem vorherrschenden trodenen Charafter der perfifchen Sandichaften ift bem Reisenden ein

solcher Anblied besonders in der trodenen Zeit des Hochsommers, wo im Gebirge selten, in der Plaine fast nie Regen fällt, nicht häusig gegönnt. Wir saßen hier die sast um Mitternacht und hordten mit Interesse den Schilderungen, die uns Herr v. Osserow von den politischen Zuständen Bersiens, welche er in Teheran als Mitglied der Gesandtschaft durch eine Reihe von Jahren beobachtet hatte, entwarf. Als einer entomologischen Merkwürdigkeit macht mein Tagebuch von den graubestügelten Schaben (Tinoao) Erwähnung, welche angezogen durch die Lichthelle in nie gesehenen Schwärmen uns umschwirzten und durch ihre Masse mehr als einmal die Kerzenssammen erstickten.

Tage barauf tehrte ich in Begleitung des Dr. Caffolani über Salat-Bufdan nach Tabris jurad, nachdem wir von den herren Offerom, Danistoff und Guffef, dantbar fur ibre gaftfreundliche Aufnahme, Abschied genommen. Bei Salat-Buschan liegt auf einer Insel in einem kunftlichen Gee ein Luftschloß bes Sardars von Tabris. Rach altem Brauche kommt jeder Sardar einmal bes Jahres bieber, um mit feierlichem Bomp den Chrenmantel anzugiehen. Das fleine Luftfcblog ift aus Bacfiteinen erbaut und fein Inneres im perfischen Gefchmad eingerichtet. Die gewölbte Dede bes untern Sagles ift mit bunten Freeten bededt, welche fleine Landichaften, Baume. Blumen, Bogel barftellend uns von ber perfifchen Malertunft eben teinen bortbeilhaften Begriff geben. Durch bemalte Fenfterscheiben bricht fich matt bas Sonnenlicht. Solches Dammerlicht liebt die wohlige Sinnenluft ber Perfer, und namentlich die Frauengemacher ber meiften Großen haben folche gemalte Fenfter. Salat Bufcan mit feinen vielen Bappeln und Beidenbaumen und der giemlich übwigen niedern Bflangendecke bildet in der fanft durren, tahlen und fonnverbrannten Landschaft von Tabris gleich wie das Thal von Berbi eine liebliche Dase, welche früher noch ungleich schöner und schattiger gewesen sein soll. Behmen Mirza, der gegenwärtige Sardar und Bruder des Schahs, ließ hier, aus Geldverlegenheit wie man sagt, kurz nach dem Antritt seines Amtes, 3000 der ftarkten Baume fallen, verkaufte sie zu einem Toman das Stück und beraubte damit die Gegend ihrer schönsten Zierde.

Bährend meiner kurzen Abwesenheit von Tabris hatte der englische Generalconsul Bonham von Behmen Mirza, dem Sardar von Aserbeidschan und Bruder Mohamed Schahs, einen Ferman für mich erlangt, worin sowohl den Behörden des Landes als sämmtlichen Unterthanen Seiner Hoheit in den bestimmtesten Ausdrücken der Befehl ertheilt war, meine wissensschaftlichen Reisezwecke nach Kräften zu sördern und mir überall gastsweundliche Aufnahme angedeihen zu lassen. Dieser offene Geleitsbrief, der mit dem Siegel und der Unterschrift des Saxdars versehen war, sollte mir nicht nur in den kleinen persischen Ortschaften, wo es weder Karawansereien noch Chans gab und die Hospitalität der Bewohner in verdächtigem Ruse stand, sondern auch bei jenen wandernden Kurdenhorden im Süden des großen Urmiasee's und auf dem Grenzgebirge zwischen Bersien und der Türkei gute Ausnahme und Obdach sichern.

Um dem geschriebenen Besehl des Sardars noch mehr Nachbruck zu verleihen hatte Behmen Mirza noch einen Kawassen
seines Hosgesolges auf herrn Bonhams Bitte zu meiner Berfügung gestellt. Obwohl die persischen Sardare, gedrängt und
einzeschüchtert von den europäischen Consuln, mittelst der Nachhülse ihrer kleinen regulairen Truppencorps weit mehr als früher
für die Sicherheit der Reisenden und die Bewachung der verrusensten Gegenden sorgten und nach dem Beispiele der türkischen
Baschas den Räubersinn der nomadistrenden Grenzkurden zu zugeln, ihnen mehr Respect vor dem Eigenthum einzuskößen such-

ten, fo hat boch felten ein bauernber Erfolg ihren guten Billen belohnt und das ungludliche Ende der Reifenden Browne und Soula ift bei ben biefigen Guropaern noch in frifdem, fcauerlichem Andenten. Die Beraubung und Diffhandlung bes britifchen Confule Abbot hatte fpater nicht nur die Guropaer, fonbern auch die einheimischen Beborben nicht wenig alarmirt. In Berfien wie in der Turtei ift bei den Regierenden der Bunfc vorherrichend, ihre Bolter ber europäischen Civilisation zu nabern und in den Augen ber Feringhis nicht für robe Barbaren ohne Bucht und Gefet zu gelten. Deshalb geschieht auch von ben oberften Landesbehörden das möglichfte, den reifenden Guropaer gegen ben Fanatismus ober Rauberfinn ber Landbevolkerung ju fcuten, ihm felbft unter jenen nomabischen Rurbenhorden, welche taum die Autorität der Schahe anertennen und ihren Beg ober Lagerhauptling mehr als ben Sarbar respectiren, fein Saar frummen ju laffen.

Mirza Ali, der Rawaß des Sardars, war ein hagerer, gebräunter Perfer, nicht über mittlere Größe und von nichts weniger als imposanter Figur. Sein bärtiges Gesicht trug nicht einmal jenen Stempel der Schlauheit und des verschmitzten Sinnes, welcher in persischen Physiognomien selten mangelt. Auch seine Rleidung hatte nichts ausgezeichnetes und als Wasse trug er nur einen schlechten Carabiner und den gewöhnlichen Krummstäbel. Dennoch sollte, wie herr Bonham mich versicherte, die Begleitung dieses Mannes in den entlegenen Gegenden nicht wenig beitragen, die Wirkung des Fermans zu erhöhen, namentlich in Orten, wo niemand der Schriftsprache kundig ist und ein krästiger Dolmetsch, welcher des Sardars Willen den Leuten mündlich kund gibt, immerhin ein nothwendiger Begleiter ist. Ich mußte mir daher diese Bermehrung meines Reisegesolges gefallen lassen und herrn Bonham und dem Sardar noch dankbar

dafür fein, obwohl der Sold eines folchen Kawaffen ungerechnet der vermehrten Berzehrungskoften für Pferd und Reiter täglich einen perfischen Ducaten koftet.

Mein Reiseproject war zunächft nach ben sublichen Gegenben des Urmiafee's gerichtet, die zu jenen Landschaften Borberafiens gehören, welche geographisch noch am wenigsten befannt find, auch dem Ethnographen, dem Archaologen und Raturforscher die Lofung mancher Rathfel verfprechen. Die Gebirge von Turfifch-Rurdiftan ftogen fublich von Saut-Bulat wie ein breiter Reil in bas perfifche Territorium binein. Es leben bier mandernbe oder halb feghafte Rurdenstämme, eben fo jefibifche und driftlichnestorianische Stämme, welche man taum bem Ramen nach tennt, über beren Ursprung, Gefdichte, Sitten und Lebensweise bochft felten ein Augenzeuge berichtet bat. Rer Borter ift der erfte europäische Reisende, welcher im Jahr 1818 einen flüchtis gen Streifzug burch jene Wegenden und eine vollständige Rundfahrt um den Urmiafee gemacht bat, ohne jedoch ben Contouren ber Ruftenumfaumung von Berfiens todtem Meer immer genau ju folgen. Er icheint fich felbst bei ben juganglichen Uferftellen, deren es besonders an der Gud- und Oftseite nicht viele gibt, in der Regel vom Gestade ziemlich entfernt gehalten zu haben. Sein Reisejournal läßt viele Luden, welche auch burch die fpateren britifden Reifebeschreiber Rinneir, Frafer, Monteith nicht ausgefüllt worden find. Bon allen Gegenden Beftaffens gebort jener Theil von Turfifch- und Berfifch-Rurbiftan, welchen die hohe Mauer der Bagros = Alpen als ein machtiger Bafferscheider durchzieht, die Biege ber 3 ab fluffe, ber Bohnfis des gefürchteten Sauptlings ber Sattari - Rurben und bas gange große Dreied zwifchen bem Ban . und Urmiafee, bem Bab Ala und dem Tigris, in beffen Centrum bas noch immer fo geheimnigvolle Land Dichulamert mit den bochften Gis. bergen Aurdiftans, Die Alpenrepublit ber chaldaifchen Chriften vom großen Stamme der Tijari liegt und von deffen außerftem Gudende die Gemaffer nach verschiedenen himmelsrichtungen bem Tigris und perfifden Meerbufen, bem Urmiafee und dem taspifchen Meer guftromen, ju den unbefannteften und für Ethnographen und Alterthumeforscher jedenfalls intereffanteften. Eine völlige terra incognita ift der nächke Gebirgestrich im Guden des Banfee's vom Erdosfch = Dagh bis jur Alpenwiege der Babfluffe. Selbst die neuesten Reisen von Donteith, Shiel, Grant und die Rachrichten der ameritani= fcen Missionaire von Urmia haben dieses geographische Dunkel nicht gelichtet. Auch ber gange mittlere Lauf bes Bab Ala und fein Durchbruchsgebiet im Gudweften gegen bas geheim= nigvolle Rewand og, die Stadt ber Saktari-Aurden, welche noch teines Europäers Rug betreten, ift eine mahre "unbefannte Erbe." Dort in der Rabe wurde der um die Wiffenschaft fo boch verdiente Brofeffor Schulg von Gieffen im Augenblick mo er im Begriffe ftand in die Landschaft Dichulamert einzubringen, von feiner furbifchen Escorte ermordet.

Mein Plan war mit einer genauen Rundreise um den Urmiasee zugleich einen Ausstug nach dem südlichen Kurdistan zu verbinden, über die Baffe des Kendilan-Dagh nach Sulimanieh zu gehen, das Quellgebiet des Jab Asfal zu besuchen und von dort über Rewandoz durch die Baffe des Dscharwur-Dagh nach der Stadt Urmia zu gehen, wo ich die Untersuchung der User des Urmiasee's vervollständigen wollte. Die Unwirth-barteit des Landes im Süden des Urmiasee's, der räuberische Charafter der Grenz-Kurdenstämme und die Schwierigkeit des Uebergangs über den Ken dis an Dagh') bewogen mich später,

<sup>&</sup>quot;) Die Reftorianer von Urmia nennen ben gangen Sobenzug zwischen bem turfischen und perfischen Gebiet "Abuse."

die Abficht eines tiefern Eindringens in Türfisch-Rurdiftan wieder aufzugeben und nach einer fruchtlosen Recognoscirung jener hoben Bebirgefette, die man ju den öftlichen Ausläufern der Ragrodalven rechnet, nach dem fudwestlichen Ufer bes Urmias fee's gurudgutehren. 3ch hatte für Diefe Reife feche Badpferde von dem Armenier Bilofc, der mit der großen Rarawane des Rara-Bos von Erzerum eingetroffen war, gemiethet. Sudlich von Dafchgefan ichloß fich noch ein anderer perfischer Reisender meiner fleinen Rarawane an. Go zogen wir, nachdem ich von Berrn Bonham und dem gaftfreundlichen Dr. Caffolani dankbaren Abschied genommen, an einem ichwülen Augustmorgen durch das Thor von Tabris. Der braune Rawaß Mirza Ali ritt an ber Spige und der bartige Bole Johann Saremba, der fich auf dem Bagar von Tabris einen thurmförmigen verfifchen Ralpat getauft hatte und beute damit jum erstenmal fein Saupt fdmudte, bildete bie Rachbut.

Rach vierftundigem Ritt erreichten wir das große Dorf Girdari, wo ein belebter Bagar ift und fogar Gefrornes zu taufen war. Behmen Mirga's Geleitsbrief that hier vortreffliche Der perfische Ortsvorftand besuchte mich in eigner Wirtung. Berson und quartierte mich bei dem reichsten Dorfbewohner ein. Letterer wollte mich in bas Innere feines Saufes geleiten, aber aus Furcht vor dem Ungeziefer, den nie fehlenden Infaffen perfifcher Divans und brodirter Deden, jog ich eine Lagerftatte unter dem Schatten der Dbftbaume des Gartens vor. Der artige Befiger brachte uns in fleinen Rorben außer Brod und Raimat weiße Maulbeeren, halbreife Trauben, fleine Aepfel und vortreffliche Bflaumen. Die Dorfbewohner zeigten bier die 200 dringlichfte Reugierde und umlagerten den Gingang bes Gartens. Es melbeten fich auch bereits wieder verschiedene Rrante mit augenscheinlich unheilbaren Leiden behaftet, die ich mit eini=

gen Medicamenten meiner Reiseapothete abfertigen mußte, um ihrer los zu werden. Als gegen Abend die Sige sich mäßigte, ließ ich wieder satteln. Rach zweistündigem Ritt erreichten wir das Dorf Ilehitschi, wo ich ein Nachtquartier nahm und wie gewöhnlich in einem Weingarten auf meiner Burka bivouakirte.

Tage darauf tamen wir an der großen Ortichaft Damegan vorüber, welche terraffenformig auf einer fanft abfallenden Berghalbe erbaut ift. 3ch taufte bier auf bem Bagar einen burch ungemein große Ohren ausgezeichneten perfifchen Gebirgehafen. Die Neugierde der Bevolkerung war hochft laftig. Gin reifender Reringhi ift in Diefen Gegenden eine überaus feltene Erfcheis nung. Bis jum Städtchen Duchalchan\*) war bas Land, welches wir durchzogen, eine durre traurige Ebene, die nicht ber fleinfte Bach bewäfferte. Wegen faft ganglichen Mangels an befruchtender Reuchtigkeit war der Feldbau bier febr beschränkt. Magere Sand- und Salzpflanzen bededen stellenweise diese trostlose Ginode. Auf dem Boden liefen ziemlich gahlreich dieselben Melasomengattungen, welche man auch auf ben salzgeschwängerten Sanddunen bes Mittelmeeres findet. In besonders vielen Individuen waren die Gattungen Erodius, Pimelia und Blaps Rur in ber nächsten Umgebung ber Dörfer, wo die vertreten. burftigften Bafferadern des Sabant von den Bewohnern in funftliche Canale geleitet und jur Bemafferung bes burren Bobens aufgefangen werden, gibt es einige grune Garten.

In Duchalchan hatten wir ein unangenehmes Abenteuer. Als unsere kleine Rarawane über den Marktplatz ritt, hatte sich perfischer Böbel in großer Bahl versammelt, der uns mit Lachen und Pfeisen begrüßte. Als er uns ruhig weiter ziehen sah, sielen höhnische Schimpsworte und zulet Kieselsteine. Der Pole,

<sup>\*)</sup> Defergan auf ben englischen Rarten.

durch einen Steinwurf an ber linken Sand verwundet, fprang vom Pferde und fturzte mit gefchwungenem Cabel mitten unter den Bobelhaufen, den muthmaglichen Thater am Rragen feftbaltend. Der Bobel brullte, wagte aber nicht, den Gefangenen ju befreien. Mirja Mi war mit mir voran um die Straffenede geritten. Als wir den Tumult borten, schwenkten wir die Pferde und eilten dem Bolen ju Gulfe. Es war nicht eben nothig, diefem feigen Bolt mit gezogenen Biftolen ju broben. Denn obwohl einige Sunderte auf dem Blage und in den annabernden Gaffen gurudblieben und fortfuhren gu ichreien und au ichimpfen, magte boch feiner, ben jungen Burichen ber ftarten Rauft bes Bolen zu entreißen. Der Ramaß band bem Gefangenen die Bande und wir führten ihn jum Radi, bor deffen offener Gerichtshalle unfere fleine Rarawane ftille hielt, mahrend die Maffe im weiten Salbkreife, doch in respectvoller Entfernung, bor bem Saufe in plaudernden Gruppen fand. Born und Muthwille ichien verschwunden und einige Graubarte in der Menge fuchten das Loos des Gefangenen durch Bitten gu milbern. Da ich es aber auf Bureben bes Ramaffen fur nöthig fand ein Erempel zu ftatuiren, trat ich in die offene Berichteballe ein.

Der Radi Mirza Tschebir, ein langbärtiger schöner Berser in ausgewählter Rleidung saß im vollen Bewußtsein seiner Burde auf dem Divan und verhandelte so eben den Proces zwischen einem Städter und Bauern. Als er mich in meinem seltsamen Ausuge mit hohen grusinischen Reiterstiefeln über seine brodirten Teppiche marschiren sah, schnitt er ein sinsteres Gesicht, denn nach Landesbrauch darf der Boden des Gerichtshauses nur mit bloßen Füßen berührt werden. Raum hatte der Radi jedoch einen Blick auf meinen Ferman geworsen, als sich seine düstere Miene in ein hösliches Lächeln aufklärte. Er ließ die Streiten-Bagner, Reise n. Versten. II.

Digitized by Google

den bei Seite treten und verhandelte sogleich unseren Proces. Als der Pole den hergang erzählt und dem Kadi seine wunde hand gezeigt hatte, sagte Letterer zu mir: "es ist doch ein gar schlechtes Bolt hier zu Land. Die Feringhi dursen nicht glauben, daß wir es an Ohrenabschneiden und Prügeln sehlen lassen. Aber so viele Executionen wir auch vornehmen, gibt es doch immer neue Berbrechen."

Mirza Tichebir wandte nach diefen Worten bas Auge von mir und warf einen fürchterlichen Blid auf ben Angeklagten. ben ein Efchaufch am Arme festhielt. Der junge Menfch mar bleich, gitterte und weinte. Ich hatte Mitleid mit bem armen Schelm, beffen Schuld nicht einmal genau constatirt werben tonnte, ba boch einige Dugend Riefelfteine von ben Bobelfauften geworfen worden und man nicht wiffen tonnte, wer eigentlich meinen Dolmetich verwundet hatte. Als auch der Ramaf jur Befraftigung ber Ergablung Saremba's feinen Bericht abgestattet, gab der Radi dem nachften Gerichtebiener einen Wint und fprach balb laut einige mir unverftandliche Borte. Angeflagte ichien ihre Bedeutung beffer verftanden ju haben, benn er lamentirte wehmuthig und bat um Onade. Es hanbelte fich um nichts Beringeres als um ben Berluft feines Dhrenpaares, die ein mit icharfem Meffer bereitstehender Tichaufd. welcher in berartigen Operationen eine geubte Sand ju haben fchien, auf Mirga Tichebire Befehl zu amputiren im Begriffe fand. Raturlich protestirte ich jest ale Rlager feierlich und energisch gegen diefe Sentenz und der Pole mußte dem Radi meine Strafpredigt über die barbarische Juftig bes Berferlandes wortlich übersegen. Mirga Tichebir hörte dieselbe mit großer Gemutheruhe an und begnugte fich fuhl zu erwiedern, baf eben jebes Cand auch im Juftigfach feine eigenthumlichen Brauche habe und daß man ohne fo abichredende Strafmittel das Bolf

gar nicht mehr in Furcht und Respect halten könne. Er schien übrigens nicht unzufrieden, daß ich selbst für eine Milberung der Strase stimmte, denn aller Bahrscheinlichkeit nach hatte mehr der Respect vor meinem Ferman und die Besürchtung einer Reclamation in Tabris als die Gerechtigkeitsliebe den Kadi bestimmt, eine so exemplarische Strase zu verhängen. Der junge Delinquent schien wohlhabend genug, durch das Opfer einiger Tomans sein Ohrenpaar zu retten. Wahrscheinlich hatte es dabei sein Bewenden. Ich verließ mit meinen Leuten das Richterhaus, nachdem ich dem Kadi eine genauere Untersuchung der Sache anempsohlen und von ihm das Versprechen erhalten hatte, wenigstens in dieser Sache sein Strasurtheil vollziehen zu lassen, welches unsere europäischen humanitätsgefühle so tief verletzte.

Bir sesten unsere Reise fort und gelangten nach zweistünsdigem Ritt an den Fuß des Redili=Dagh, der ein westlicher Ausläuser des Sahantgebirges ift. Am Fuße dieser Bergkette entspringt ein reicher Eisensäuerling, der viel kohlensaueren Kalk, Rieselerde und Eisenorydul niederschäftigt und eine Temperatur von 23° Celsius hat. Tadapan=sust und eine Rame diesser Quelle, die, wie der Führer uns versicherte, im Lande eines besonders heilkräftigen Ruses genießt. Reben dem Quellsprudel ift ein Badhäuschen erbaut. Die höheren Gipfel des Redili-Dagh bestehen aus trachytischem Porphyr, auf den niedrigen Abshängen gegen das Seeuser lagert ein harter Kalktuss.

Bon der Sohe dieser Berge überschaut man ein ansgedehntes schönes Panorama von wahrhaft malerischer Wirkung. Das große Salzwasserbeden des Urmiasee's, seine mitunter recht seltsam gestalteten Ufer und die hohen schneereichen Gebirge, welche die salzgeschwängerten Hochebenen des alten Feuerlandes mit ihren zahlreichen Börfern und Städten, mit ihren üppig

blubenden Gartenlandschaften und traurigen Bufteneien in prachtvoller Majeftat umgurten, ift fast in feiner gangen Ausbebnung zu überichauen. Am iconften nahm fich Die Salbinsel Schahi mit ihren malerisch geschwungenen Felsgipfeln, welche in jadigen Rronen fich boch über die blaugrune Bafferflache erheben, im landschaftlichen Brofcenium aus. Bon Diefer Seite gesehen batte Diefelbe einige Aehnlichkeit mit der Insel Capri im Golf von Reapel, deren pitoreste Contouren befannt= lich alle Landschaftezeichner bewundern. An der Oftfeite ber Schahiinsel war die Ebene mit einer halbzolldiden Salgtrufte bedectt. Dit dem Fernrohr fab man einige Gruppen ber Schabi Bewohner nach Tabris auf den Martt reitend. Bferde schienen in dem falgigen Sumpfboden oft bis an die Anie einzubrechen. Das Niveau bes Urmiafee's war mabrend meines turgen Aufenthaltes in Tabris und im Sahantgebirge um faft einen halben Fuß gefallen.

Am Abend desselben Tages erreichten wir das Dörschen Dasch gesan, eine kleine Biertelstunde vom Seeuser entsernt und ben berühmten Marmorbrüchen, welche den schönsten alten und neueren Bauwerken Bersiens und ganz Borderasiens das prächtige Material lieserten, zunächst gelegen. Das Dorf steht erst seit wenigen Jahrzehnten und wird von Morier dem einzigen europäischen Reisenden, welcher vor mir diese Steinbrüche und die benachbarten petrestrirenden Quellen besucht und besschreben hat, nicht genannt. Die von ihm erwähnte Ortschaft Scheramin-Köiliegt eine Biertelstunde weiter landeinwärts in der Nachbarschaft des Dorses Chanajeh-Köi, dessen Und Feldzultur beschäftigen und ziemlich hübsche Gärten besiehen. Die Ebene, in welcher diese drei Ortschaften liegen, hat etwa eine beutsche Meile im Umfang und ist in Halbmondsorm von mit-

telhohen Bergen eingefaßt. Am Fuße der öftlichen und sublichen Berge breiten sich schöne Saatselder aus mit Baizen, Reis,
Baumwolle und Sesam (Ricinus) bepflanzt. Gegen das Seeuser
ist der Boden steril und in der nächsten Umgebung der Quellen
gedeiht keine Art von Cultur. Daschgesan, wo ich eine Boche
verweilte, ist das ärmste von den genannten Dörfern, ohne Gärten, sogar ohne süßes Trinkwasser. Der ganze Ort zählt nur
etwa zwanzig Säuschen, deren Mauern theils aus Tuff, theils
aus den herrlichsten Marmortrummern bestehen, welche mit Koth
zusammengekittet sind. Elendere Bohnsise aus prächtigerem
Baumaterial kann man sich nicht denken.

Die Umgegend von Daschgefan gebort in geologischer Begiebung zu ben mertwurdigften und rathfelvollften, bie ich je tennen gelernt habe. Nach der noch heute sowohl bei den Eingebornen ale unter ben europäischen Geographen vorherrichenden Unficht ift ber berühmte halbdurchsichtige alabasterartige Marmor am Urmiafee das fortbauernde Broduct von Quellbildungen. Als foldes wird diefer Marmor nicht nur von den alteren und neueren britischen Reisenden in Berfien, welche nicht felbft an Ort und Stelle gemefen, fondern felbft von Morier bezeichnet, ber Die Reise nach Scheramin ausbrudlich in ber Abficht machte, die Marmorschichten und den Proces ihrer Bildung zu beobach-Seine Befdreibung ber Quellen felbft ift zwar ludenhaft, aber nicht ungetreu. Grundfalich dagegen ift feine Meinung, daß aus dem Abfage der Quellen noch beute das gleiche prachtvolle Steinproduct hervorgebe, mit welchem die perfischen Gro-Ben feit Jahrhunderten vorzugemeise ihre Gottesbäufer, Balafte und Graber ichmudten.

Die meiften Quellen, welche in früheren Epochen wirklich periodisch durch ihren reinen Ralkniederschlag jene Marmorschichten bilbeten, sprudeln heute nur an der Nordseite der Ebene. 3ch gablte beren im Gangen 37, von welchen ber kleinere Theil am Ruße der hoben Tufftaltfelfen entspringt, von welchen zwei= felsohne vor Zeiten bas Baffer fammtlicher Quellen in Die Ebene fich ergoß und hier einen fleinen Gee bilbete, in welchen Die reinften Quellen bei vollkommener Rube ihre Marmorichichten, Die trüberen ihren fdmutigen Tuff absetten. Nachdem durch ben fortichreitenden Bau der Tufffelfen die Quellen fich felber ihren Canal verftopft hatten, brachen fie in größerer Entfernung bavon, meift an tiefer liegenden Stellen der Gbene, wo ber Boben geringere Biderftandefähigkeit zeigte, wieder hervor. Gang ahnliche Erscheinungen haben wir bei ben berühmten Thermalquellen von Sammane - Desthutin im Atlasgebirge. welche aber lange nicht fo talfreich find und bei vielen Quellen Anatoliens, besonders an der Rarawanenstraße zwischen Trapejunt und Erzerum beobachtet. In der Ebene von Daschgefan felbst sprudeln die meiften Quellen aus fleinen conifchen Erhohungen, welche fie durch ihren Riederschlag einige Fuß über der Bobenflache gebaut haben und beren Rander fehr fanft gegen die Chene abfallen. Das Mundloch der Quelle befindet fich ftete in der Mitte der conischen Erhöhung.

Durch einen schmalen Canal von der Breite und Tiefe weniger Bolle fließt das Basser in südlicher Richtung der Ebene zu. Keiner dieser Canale ist über einige hundert Schritte lang. Berbröckelter Kalktuff und dieselbe schwarzgrüne, schlammartige höchst eigenthümliche Materie, welche sich rings um die Ufer des Urmiasee's angehäuft findet und an manchen Stellen sich meislenweit landeinwärts erstreckt, verstopfen diese Quellrinnen und das Wasser tritt dann über dessen Känder in die niedrigen Theile der Ebene aus, seine verschiedenartigen Tuffschichten bildend. Die meisten dieser Quellen fließen nur schwach, andere im ziemslich ergiebigen Sprudel. Ihre Temperatur ist 18° nach der

Scala des hunderttheiligen Thermometers. Dem Geschmad nach icheint Bitterfalg über ben Gifengehalt vorzuherrichen. Der Riederschlag in ber nachsten Rabe ber Quellen ift bald grau. bald rothlich ober gelb gefarbt, je nach ber Beimischung bon Metallopyden. Dag eine gemiffe Tendeng jur Marmorbildung bei diefen Quellen noch immer vorherrschend ift, beweisen bie vielen papierbunnen, ichneeweißen und vollfommen reinen Ralf. ichichten, die fich noch jest in der nachsten Umgebung der Mund. locher mancher Quellen bilden. Aber felbft diefes bunne Braparat, welches zweifelsohne in fruberen Beiten bei gang ungeftorter Bauarbeit ber Quellen und mahrscheinlich unter berfchiedenen Temperaturverhaltniffen gur Bildung der eigentlichen Marmorichichten biente, gelingt jest nicht an allen Stellen. Die groberen Bestandtheile des Baffere mifchen fich mit den feineren und bilden den gewöhnlichen fchmutig grauen Tuff, der fich mit dem mildweißen Riederschlag anderer Quellen mifcht. beren bunner Schichtenbau auch hier burch die Fußtritte vorüberwandelnder Menfchen und Biebbeerden alebald wieder gerftort wird. Der Bau wirklicher Marmorschichten gelingt diesen Quellen nirgende mehr, wie ich mich burch genaue Befichtigung ber Localitat überzeugte. Offenbar ift der frühere Standort ber Quellen auf den höher gelegenen Tufffaltfelfen, wo fich zuerft Die truberen, unreinen Beftandtheile bes Baffere abfetten und den fcmutiggrau gefärbten Tuff bildeten, mahrend bas über die geneigten Schichten hinwegfließenbe Baffer an ben tieferen Stellen der Ebene fich zu einem See fammelte und bei feiner Berdunftung in volltommener Ungeftortheit die horizontal reinweißen Ralticichten niederschlug, der Marmorbildung gunftiger.

Auf den höheren Tufftallfelsen im Rorden hat man bis jest teinen Marmor entdedt, wahrscheinlich findet sich derselbe auch hier in den tieferen Schichten. Aber Bohrversuche scheint

man nicht angestellt zu haben, obwohl die iconften und reichbaltigften Schichten in ben Steinbruchen ber Ebene nabebei erfcopft fceinen. Begenwärtig wird bas prachtvolle Beftein nur noch in der Blaine am Ruße der nördlichen Tufftaltberge gebrochen, wo eine bochft inftructive Reibenfolge von Schichten burd Menschenhande aufgeschloffen liegt. Ein Ralttuff von fomugig grauer Farbe, von vielen Löchern und Boblungen durchfett, bildet die oberfte Schicht und enthalt viele halbfoffile Bflanzenrefte und Abbrude von Stengeln und Blattern. fenoryd gibt ihm an vielen Stellen einen röthlichen Ton. In ber Tiefe nehmen die Tufftaltschichten an Machtigleit wie an Barte gu. Die oberften Schichten find felten über 11/2 Boll machtig, die breigehnte Schicht von oben berab gegablt, bat bereite eine Machtigfeit von 6 Boll. Die Farbung Diefer Schichten wird in der Tiefe immer lichter, bis allmählig der Tuff in mabren Marmor übergeht. Den obern Rand ber Schichten, welche unmittelbar über bem alabafterartigen Geftein lagern. übertleidet eine Rrufte des gewöhnlichen Tuffe, mahrend gegen Die Mitte bas Gestein in mildweißer lichter Farbung und in einer ber tieferen Marmorichicht bereits fehr ahnlichen Beschaffenheit mit einem diefer Felsart eigenthumlichen quargartigen Rettglang vortommt. Die eigentlichen Marmorichichten, welche unmittelbar barunter folgen, find von 6" bis 1' machtig. Diefer Marmor ift von fehr verschiedener Farbung, Beidnung und Schonheit. In ben meiften Schichten ift eine trubgelbe oder weißliche Farbung vorherrichend. Die iconften Barietaten find mildweiß, citronengelb oder rofenroth. 3ch habe Sandftude mitgebracht, welche dem Rofenquarg unferer deutschen 21pen taufdend ahnlich feben. Ein eigenthumlicher Fettglang, ähnlich wie ber bes Quarges, charafterifirt Die meiften Barietaten Diefes Gefteins. Sein Bruch ift fplitterig, manchmal übergebend ine Flachmuschlige. Beigemengte Orpbe geben ihm oft eine überaus gierliche Beichnung. 3ch fand von biefem Marmor auch mitunter febr große Stude von fugeliger Form, um welche fich bunne Schichten concentrifch angefest hatten. Berfchlug man biefe Rugeln, fo fab man gang abnliche freisformige Linien, wie bei ben Jahresringen ber Baume. In diefer fugeliaen Form icheint ber Marmor, jedoch nur als Tropffteingebilde, aufzutreten. Bwifden ben verschiedenen Tufftaltschichten befinden fich nämlich öftere boble Raume, wo der untere Rand ber Tuffichicht mit prachtigen Marmor-Stalaktiten ausgekleibet ift. Diefe Stalaktiten bilbeten fich bier offenbar fpater ale bie oberhalb lagernden Tufficichten, durch deren Boren bas darüber hinftromende Quellwaffer mit feinen feinften Ralttheilen binburchfiderte und zwifchen ber Schichtenabsonderung allenthalben verschiedenartige Tropfsteinbildungen vom reinsten tohlensaueren Ralt abfeste. An Stellen, wo das Geftein ein dichteres Befuge bat, ift es weniger burch Löcher und fleine drufenformige Söhlungen durchsett, wie in anderen Schichten, wo der Berth der ausgehämmerten Steintafeln durch diefe hohlen Raume fehr geschmalert wird. Dit Ausnahme ber gang truben Barietaten find die Marmortafeln, wenn fie nicht die Dide eines Bolls überschreiten, gewöhnlich mehr oder minder durchschimmernd und man tann, wenn man fie gegen die Sonne halt, die Umriffe ber fie haltenben Sand burch bas Geftein ertennen. Je burchfichtiger und reiner das Gestein ift, besto bober ift in ber Regel fein Berth. Rach einer chemischen Analyse bes ameritanischen Geologen Sitch cod enthalt diefer prachtige Marmor:

| Rohlenfaueres Gifenorydul | 2.93   | Theile. |
|---------------------------|--------|---------|
| Rohlenfauere Bittererbe   | 1.33   |         |
| Rohlensaueren Ralt        | 95.74  |         |
| 1                         | 100,00 |         |

Ein ähnlicher Quellmarmor von der Landschaft Salmas im Rordwesten des Urmiasee's, welchen derselbe amerikanische Geolog untersuchte, enthielt an kohlensauerem Eisenorydul fast um die hälfte weniger. Die schönste reinweiße Barietät dieses Gesteins fand ich an den rathselhaften Grabmonumenten des Felsschlosses Gertichin-Raleh, im Besten des Urmiasee's.

Den hohlen Ton, welchen Morier beim Fußtritt über diefen Steinbruchen beobachtet haben will, habe ich nicht mahrneb. men konnen, noch weniger die fcwefeligen Dunfte in der Luft. Der widerliche Geruch, den man bier fpurt, ift ber gewöhnliche, ber an den meiften Uferstellen des Urmiafee's herrscht und von der bereite in meinen früheren Stigen mehrhaft erwähnten ichwarg. arunen, falzaefchmangerten, eigenthumlich ftinkenben Materie berrührt, welche auf bem Grunde bes See's mabricheinlich aus faulenden Begetabilien entfteht und in den umgrenzenden Cbenen febr weit landeinwarts verbreitet ift, eine Erfcheinung, welche in Berbindung mit anderen Beobachtungen auf eine fruber viel bedeutendere Ausdehnung des Seebedens unwiderleglich hindeutet. In Moriers turger Befchreibung biefer Localitat ift überhaupt manches Ungereimte, wie auch der Geolog Sitch cod febr icarffinnig vermuthet hat, obwohl er nicht felber in biefen Gegenden gewesen. Benn Dorier ben petreficirten Sumpf diefer Quellenumgebung mit dem Aussehen einer gefrorenen Bafferflache vergleicht, fo ift bas ziemlich richtig, ebenfo Die Bemerkung, daß bas Baffer hier allenthalben die Tenden; geige, fich in Steinschichten ju erharten. Grundfalich bagegen ift bie Behauptung Moriers, daß aus berfelben Operation, wie wir fie gegenwärtig bei Dafchgefan vor Augen feben, aus jenen papierbogenbunnen Schichten, welche bie conifchen Erhöhungen um die Mundlocher ber Quellen überbeden, bas gleiche icone reine Ralfproduct hervorgebe, welches man in ganz Borberasien unter dem Namen Tabris-Marmor bewundert. Ich habe bei einer sehr genauen Untersuchung dieses merkwürzbigen Territoriums nicht eine einzige Stelle gefunden, wo wirkliche Marmorschichten nahe an der Oberstäche des Bodens zu Tag treten. Ueberall bildet der schmußiggraue oder bräunliche Tuff die höheren Schichten, und der schone durchsichtige Marmor erscheint erst in ziemlicher Tiese. Unter demselben folgt dann eine Reihe gewöhnlicher Tuffschichten, welche dann wieder mit schonen Marmorschichten wechsellagern. Wie räthselhaft auch der Hergang dieser Marmorbildung ift, so drängen sich boch hier bei genauer Beobachtung zwei sichere Thatsachen auf:

- 1) fand hier die Marmorbildung nur in periodifch abgeschloffenen Zeiten statt, nach welchen die Quellen die Fähigkeit, dieses reine Gestein hervorzubringen, wieder verloren haben;
- 2) feit einer langen Reihe von Jahren ift hier tein eigentlicher Marmor mehr aus dem Quellabsat hervorgegangen.

Die geistreiche Hypothese Sitchcods, dessen Scharsinn wir um so mehr bewundern muffen, da er diese geologisch höcht wichtigen Localitäten nicht einmal selbst besucht hat: daß der Marmor bei einer früher weit höheren Temperatur des Wassers, wo diese Quellen gleich jenen berühmten Travertin bildenden heißen Quellen im Himmelana als wirkliche Thermalquellen reicher an Wasser wie an kohlensauerem Kalk dem Boden entsprudelten, sich gebildet habe, hat viel Wahrscheinliches für sich. Die zahlreichen vulcanischen Bildungen rings um den Urmiasee, die erloschenen Fenerberge der Gegend von Tabris, deren wir bereits erwähnten, die in früheren Zeiträumen periodisch wiederkehrenden Fenererscheinungen und Eruptionen in diesem Lande, wo in der frühesten historischen Zeit dem Feuer eine allgemein göttliche Berehrung gewidmet war und Spuren des alten Feuercultus sich bis auf den heutigen Tag im Bolke vorsinden, könne

ten vielleicht ben Schluffel jur Löfung biefer geologischen Rathsel liefern und ben periodischen Bechsel ber Temperatur wie ber chemischen Beftandtheile dieser Quellen so wie ber petrographisschen Beschaffenheit ihrer Steinbildungen erklären.

Bon Dafchgefan machte ich fast täglich Spaziergange nach bem Seeufer. Man konnte fich auch hier wie an vielen Stellen bee nordlichen Ufere nur auf etwa 50 Schritte nabern, ba man in ber ichwarzgrunen Sumpfmaterie, Die hier mit einer bunnen Salgfrufte überbedt mar, bis an die Anice einfant. Eine ungeheuere Berbe von Bad = und Schwimmvögeln, welche fich in verschiedene Gruppen gertheilte, war fichtbar, boch leiber außer Schufweite. Die icheinen diese Thiere durch Jager erforedt worden zu fein. Gelbft Die ftartften Flintenschuffe, Die ich abfeuerte, tonnten fie nicht jum Auffliegen bringen. farg und einformig bier die Begetation ift, fo reich fcheint das gegen die Insectenfauna zu fein. Das falzige Ufer mar mit jahllofen Rafer-Cadavern bededt, worunter vorherrichend Die Gattungen: Megacephala, Cicindela, Adesmia, Pimelia und eine noch unbeschriebene Art von Scarabaeus. Diese Roleopte: ren icheinen fich bier eines überaus furgen Lebens zu erfreuen und nur im Frühling wurde ber entomoligifche Sammler an Diefen Ufern reiche Ausbeute machen. Obwohl es mir trot aller Anstrengungen nirgende gelang, ben falzigen Moraft gang ju überfcreiten und bis an den Rand des Baffers ju tommen, fo konnte ich boch von der Felshöhe im Norden der Cbene deutlich wahrnehmen, daß hier die Tufftaltschichten bis unter das Riveau bes See's fortfegen. Als einer besonderen Mertwurdigfeit erwähnt mein Tagebuch noch der ziemlich geräumigen natürlichen Boblen in diefen Tufffelfen, welche fpater burch funftliche Rach. hulfe erweitert worden ju fein icheinen. Die Bewohner von Daschgesan bedienten fich ihrer jur Aufbewahrung bes Seefalzes. In diese Söhlen ziehen fich bei einbrechender Dammerung viele intereffante Tagschmetterlinge zurud. Ich erbeutete hier eine neue wunderschöne Art von Satyrus, welche Herrig. Schäfe fer beschrieben hat.

Rachdem ich eine volle Boche in Daschgesan zugebracht, setze ich meine Reise nach der Südseite des Urmiasee's fort. Ueberall suchte ich dem Gestade so viel wie möglich nahe zu kommen, da eine neue Untersuchung der User von Bersiens todtem Meere, welches vor mir nur der britische Reisende Ker-Porter (i. 3. 1818) ziemlich flüchtig und in einem allzu weiten Kreise umwanderte, das nächste geographische Problem war, dessen Lösung mir besonders am Herzen lag. Gine vollkommene Rundsreise um den Urmiasee war jedenfalls aussührbar, während der projectirte Ausstug über die Zagros-Alpen nach Türkisch-Kurdistan, der beabsichtigte Besuch in Rewandoz und Dschulamerk nach den Ansichten des Sardars Behmen Mirza und des Conssuls Bonham ein unter den zerrütteten Berhältnissen der Gegenswart kaum ausssührbares Unternehmen war.

Die Gebirgstette, welche als westlicher Ausläuser des Sahant die Südseite der Ebene von Daschgesan umgrenzt, besteht aus Schiefer Conglomeraten und einem dichten hellfardigen Ralt. Wasser und Begetation sind auf den Abhängen desselben sehr sparsam. Bon Minerasquellen und Tuff oder Marmorbildung bemerkte ich keine Spur. Rach dreistündigem Ritt hatten wir dieses öbe, kahle Steingebirge hinter uns und traten n eine große freundliche Ebene ein, welche mit vielen Dörsern und Andau bedeckt ist. Das Städtchen Binab, welches einen ziemlich belebten Bazar hat, und von Obst- und Weingärten umgeben ist, erreichten wir gegen Abend nach achtstündiger Tageszeise. Auf dem ganzen Wege von Daschgesan bis Binab war nicht ein einziger Bach zu überschreiten. Alle Wasser, welche der

Sahant in diefer Richtung berabfenbet, werden von Gartnern und Feldbauern abgezapft und zur Befeuchtung des Bodens Bis jum fleinen Maraghafluß im Guben völlig verbraucht. von Binab, deffen Bett im Sochsommer überaus mafferarm ift, erreicht in den trodenen Monaten fein einziges Sabantflugchen diefer Gegend bas Wafferbeden bes Urmiafee's, ba vor bem Ende feines naturlichen Laufes durch funftliche Canale ber burftige Boden bier alle Gebirgemaffer auffaugt. Auch bier ge= lang es mir nirgende, ben außerften Rand bes Seebeckene gu erreichen. Der falzige Uferschlamm machte alle Unnaberungsversuche fruchtlos. Die große Cbene war belebt durch gabl= reiche Bogelichwärme. Staaren und prachtig gefiederte Beerenfreffer (Merops Apiaster) fcmarmten um die Dörfer. Tauben und Steppenhühner (Pterocles arenarius) suchten nach ben Rörnerreften auf den geschnittenen Feldern. Lettere maren giemlich scheu und ließen fich nicht leicht auf Schufweite beschleichen, während man von den wilden Tauben bier mit wenigen Schuffen mehr erlegte, ale man für feine Reifekuche brauchte.

In Binab fanden wir recht freundliche Aufnahme nebst schmachaftem Lammbraten, vortrefflichem Pilav und ziemlich genießbaren Früchten. Der perfische Wirth, der uns am Rochseuer Gesellschaft leistete, rieth uns für die solgenden Tage, wo wir nach Ueberschreitung des Oschagatuflusses in das eigentliche Kurbenland eintreten und die Hospitalität wilder und saft unabhängiger Nomadenstämme in Anspruch nehmen sollten, zur äußersten Borsicht und Wachsamseit. Die Sage von dem jüngsten Trauerspiel im christlichen Alpenlande Oschulamerk, von den Wassentriumphen und Gräueln, welche die Häuptlinge Rurullah Beg und Beder Chan gegen die unglücklichen Nestorianer verübt hatten, war auch bis in diese Gegenden gedrungen. Der

tumultuarische und räuberische Sinn der kurdischen Grengnomaden war durch diese Borgänge allenthalben geweckt und genährt. Die persischen Steuereinnehmer konnten selbst unter den nächsten Kurdenstämmen jenseits des Oschagatu nur mit größter Mühe die Abgaben eintreiben. Die Clans und Stämme oberhalb Sauk-Bulak verweigerten jede Zahlung und drohten dem Sardar, sich an die Haktari anzuschließen, mit welchen sie bisher in häusiger Fehde gelebt.

## XII.

von Sinab nach Perfisch-Aurdistan — Der Wschagatustuß — Candschaftscharakter — Sine Nacht unter kurdischen Nomaden — Charakterjüge der Aurden. Die südlichen Userlandschaften des Urmiasee's. Sine Vogeljagd. Sauk Bulak. Zustände von Aurdistan. Ritt nach Serdascht und Rückkehr nach Sauk Bulak. Balista. Babari. Der ungastliche Nestorianer. Turkman. Sin Abenteuer unter persischen Frauen.

Unter dem niederschlagenden Eindruck der Erzählung unsers persischen Sauswirths in Binab von den bedrohlichen Justanden Kurdistans und der fanatischen Aufregung, welche die Siege der Hari- und der Buhdan-Rurden über die haldäischen Christen auf alle nomadistrenden und seshaften kurdischen Stamme diesseits wie jenseits der Jagrostette hervorgerusen, traten wir am 19. August die Reise nach dem eigentlichen Kurdenlande an. Ich ordnete unsere kleine Karawane so, daß Mirza Ali, in dessen Sänden der Ferman des Sardars war, an der Seite unsers Wegführers stets eine Strecke voran reiten mußte, um mit den Kurden, auf welche wir jenseits des Oschagatu stoßen sollten, zu parlamentiren, ihnen den friedlichen und harmslosen Zwed unserer Reise auseinander zu sehen und sie mit der Autorität seines Amtes und Ramens, wie mit den Besehlen des Statthalters von Tabris bekannt zu machen. Der Bose

Saremba und der Armenier Bilofch follten bei den Bferden verweilen und bas Gepace nie aus ben Augen verlieren, mabrend der perfifche Reisende, der fich in Binab une angefchloffen, bei der Rachhut ritt. Ich felbst bielt es für nothwendig, mich öfters bon ber Rarawane zu entfernen, um die Begend zu beiben Seis ten bes Beges zu recognosciren. Da ich bas beste Bferd ritt und feinen flinken Beinen vertraute, konnte ich manchmal auch auf größere Entfernungen binter ber Raramane gurudbleiben. wenn es icone Pflanzen oder feltene Infecten ju fammeln gab. Rie aber trennte ich mich von meiner Doppelflinte. Bevor wir von Binab aufbrachen, wurden alle Gewehre und Biftolen meis ner Begleitung forgfältig untersucht, ob fie im ichuffertigen Bu-Befanntlich imponirt ben rauberifchen Rurben ftande feien. nichts mehr als europäische Feuerwaffen, deren Wirtung fie im letten ruffisch-perfischen Rriege kennen gelernt und benen ber gemeine Rurde nur feine Bambuslange, ber Sauptling feine elende Luntenflinte entgegen ju ftellen hat. Die Rurden find icharfe Beobachter und gute Rechner und wiffen eben fo fehr die Starte des Biderftandes wie den Werth der Beute abzuschäten. fich die Bagichaale nicht bedeutend zu Gunften der Lettern, fo hat der Reifende unter jenen Stämmen, welche noch einigerma-Ben die Autorität des perfischen oder turfischen Statthaltere respectiren, feine allgu großen Gefahren zu erwarten, wenn auch das Gefühl volltommener Sicherheit im Rurdenlande nirgends eriftirt.

Ueber den Maraghafluß führt südlich von Binab eine solide Brude mit fünf Spigbogen. Im Frühling soll der Fluß sein weites und tiefes Bett ganz ausfüllen und sehr reißend sein, im Spätsonmer ift er seicht und so wasserarm, daß man hier kaum eine Strömung nach dem See bemerkt. Nach dreistundigem Ritt erreichten wir die Ufer des Dschagatu, welcher nicht

Bagner, Reife n. Berfien. 11.

wie die nordöftlichen Bewaffer bes Urmiafee's auf den Sabantgipfeln, fonbern auf ben boberen Bergen im Guben, Die als Fortsehung ber Bagrostette fudoftlich in die Landschaft Ardelan abfallen, entspringt und nach einem Laufe von nahebei 11/2 Breitegraben in die fublichen Sumpfebenen bes Urmiafee's ausmunbet. Der Dichagatu bilbet noch heute wie jur Beit ber Banberung Rer-Bortere Die Grenze zwischen ben turbisch rebenben Nomadenftammen, welche meift Sunniten find und den turtisch fprechenden Berfern Aferbeidschans, welche fich jur Secte Mi's bekennen. Selten mischen fich die Dorfbevolkerungen der beiden moslemischen Secten, obwohl fie Rachbarn find und unter der gleichen herrschaft fteben, während man chaldaifche Chriften und felbst jefidische Teufelsanbeter, mit den seghaften Rurden nicht felten gemengt findet. 3ch ließ die Rarawane am rechten Ufer bes Dichagatu Salt machen und mahrend meine Leute den Reft ber gestrigen Ruche und die Pferde ihre gewöhnliche Gerftenration verzehrten, badete ich im Fluß, welcher felbst in der trockenen Jahreszeit ziemlich viel Baffer und eine ansehnliche Breite hat, aber an den meiften Stellen gefahrlos burchmadet merben fann. Rach furger Raft überschritten wir gegen Mittag ben berfifch-turbifden Grengfluß. Der Landichaftecharafter anderte fic hier. Roch von Daschgefan aus gesehen ift bas Bild bes alpenumgurteten Gee's trop, der wilden Ginsamkeit, welche an ber Oftseite den vorherrichenden Charafter bildet, fehr malerisch. Jenseits des Dichagatu wird ber Anblid ber Gegend immer ober und trauriger und gegen das Ufer des Tafauflugchens, das weiter suboftlich die Landschaft durchströmt, hat das Gemalde Diefer öden Sumpfflächen eine schauerliche Monotomie.

Rachdem wir nahebei drei Stunden geritten, ohne einem Menschen zu begegnen, erblicken wir endlich in der Ferne schwarze. Belte, welche ein altes ruinenhaftes Gebäude umgaben und einen

Trupp turbischer Reiter, welche eben mit der heerde von der Beide tamen. Die schwarzen perfischen Lammfellmugen waren verschwunden und wir hatten es wieder mit hellsarbigen turbischen Filzmugen und feuerfarbigen Turbans zu thun.

Die Luchsaugen ber Rurden ichienen uns bereits bemertt ju haben, bevor wir noch ihre Belte erblickt hatten. Gin prachtiger Bauptling von eblem Gefichtsprofil mit dichtem rabenschwarzem Barte und einem ungeheuern Bulft von buntfarbigen Shawls um den Rand der Filgmute gewunden fam mit einigen Reitern dem Ramaffen entgegen. Bahrend Mirga Ali mit ihnen parlamentirte, ließ ich die Bachferde Salt machen und betrachtete in der Entfernung von einigen hundert Schritten mit meinem Fernrohre bie Gruppe. Bu meiner unangenehmen Bermunderung bemertte ich, daß die Saltung bes perfifchen Ramaffen eben fo demuthig, ale die Miene des turdifchen Sauptlinge ftolg und übermuthig war. Mirga Ali hielt ben Ferman in der Sand, welchen der Rurde nicht lefen tonnte, deffen Siegel und Unterihrift er gleichwohl aufmerksam musterte. Nach einer Unterredung, welche beinahe eine Biertelftunde dauerte, tam Mirga Ali ju uns jurudgeritten und versicherte uns, daß Ramir-Aga, ber Reffe des eigentlichen Clanoberhauptes uns in beffen Namen willtommen beiße. Wir durften uns jest, wie der Ramag feierlich betheuerte, der turbifden Sofpitalitat ohne Beforgniß anbertrauen. Denn diefes rauberifche Birtenvolk ehrt bekanntlich die Gaftfreundschaft unter feinem Belte, wie alle orientalischen Romaden. Wenn man von Mord, Plunderungen und Raubthaten im Rurdenlande bort, fo darf man bier gang fo, wie bei den Beduinen Arabiens und Nordafrifa's verfichert fein, daß folche Thaten nie in den Dörfern und Lagern, nicht einmal in beren Rabe vorfallen, sondern ftete draugen in der Wildnif oder an

den Wegen und Strafen, wo das religiofe Befet der Baftfreundschaft nicht mehr gilt.

Der greife Bauptling Schaber-Aga, ein hochbejahrter Mann mit wellem, durrem Geficht, bas mehr Berbacht als Chrfurcht einflößte, empfing uns in der Mitte der um ihn versammelten Bevolkerung mit bem gewöhnlichen murbevollen Anftand, welcher teinem morgenlandischen Großen fehlt, auch wenn er ein Barbar und Rauber ift. Dan batte fo eben ju unferm Empfange Teppiche auf dem Boden ausgebreitet und mit Bolftern belegt. Mit höflicher Geberde bedeutete mir ber Sauptling, auf bem Bolfter Plat ju nehmen, ersuchte mich aber juvor, dem Landes= brauche gemäß die Stiefel auszuziehen. Go ungerne ich aus Rurcht vor den Ungeziefern, welche bei ben Rurden noch mehr ale bei ben Berfern zu ben primitiven und feghaften Anfiedlern von jedem Sausgerathe gehören, welches Saar und Bolle tragt, ber Einladung folgte, glaubte ich hier doch mich einmal bem Brauche fügen zu muffen, um bei diefen Bilden nicht gleich Anftof zu erregen. Der harte Blid und ber raube Rehlton bes graubartigen Sauptlinge, ber zwar noch forperlich ruftig, aber beinahe taub mar, hatte nichts fehr Beruhigendes noch Erfreulides. Dem Bolen wurde es anfange fcwer, fich mit dem Sauptling turfifch zu verftandigen. Der Ramaß, welcher bas furbifche Idiom einigermaßen verftand, mußte ibm öftere ju Sulfe tommen und felbft ben Dolmetich machen. Bald erfuhren wir, daß wir es mit einem Lager ber Mufri-Rurden ju thun hatten, welche ju den alten Befannten des Reisenden Rer-Porter geboren, der por 30 Jahren ale ber erfte Europäer Diese Begend fluchtig durchstreifte und bei ben Rurden eine ziemlich gastfreundliche Aufnahme fand. 3ch mußte wie er zu meiner perfonlichen Giderheit die Rolle des Sethim frielen, um bei diefem argwöhnischen Bolte feinen Berdacht binfichtlich der Reisezwecke zu erregen. Ein Arzt, der heilfrästige Pflanzen oder Quellen zu entbeden sucht und bereitwillig ift, seine Medicamente gratis
auszutheilen, ist bei den Aurden nie ein ganz unwillsommener
Gaft. So gesund und muskulös die Aurden im Allgemeinen
aussehen, so fehlen doch Krankheiten und Gebrechen bei diesem
Bolke so wenig wie bei den Arabern der Büste oder bei den Bewohnern unserer deutschen Alpen.

Raum hatte ich das Raftchen meiner Reiseapotheke geöffnet, als sich Patienten in Menge meldeten. Manche waren mit ganz unheilbaren Leiden behaftet. Aber selbst eine Kurdin, welche seit zehn Jahren völlig gelähmt war und von den rüstigen Armen ihrer Söhne herbeigetragen wurde, hoffte noch durch irgend eine Wundermixtur des fremden Feringhidoctors wieder frische Beine zu bekommen. Ich mußte ihr irgend eine stärkende Flüssigkeit geben, um nur ihre zudringlichen Klagen los zu werden. Ieder wirkliche oder eingebildete Kranke war zusprieden, sobald er einige Pillen oder Pulver aus dem Arzneikasten in Empfang genommen hatte. Auch die an Altersschwäche leidenden Greise drückten mir dankend die Hand und riesen einen kurdischen Seegengruß wenn sie ein paar Tropsen von Pfessermünzessenz auf Zucker hinuntergeschluckt hatten und dessen angenehme Wirkung auf den Magen spürten.

Bährend der Bertheilung der verschiedenen Medicamente hatte mich der alte Schader-Aga mit dem harten Blid seiner grauen Augen ausmerksam beobachtet. Als Alle abgesertigt warren, sagte er zu dem Polen: "Ich glaube, Gott hat deinen herrn, den weisen helhim, zu mir geschick, um mir wieder zum Gehör zu verhelfen. Röge er seine Kunst erproben. Wir wollen euch gerne bei uns behalten, solange es euch gefällt. Deinem herrn wollen wir täglich Kaimat bereiten und jeden Freitag ein Lamm braten. Euch anderen soll es keinen Tag an Pi-

lav und Jauert und eueren Pferden nicht an gutem Futter fehlen."

Der Pole überfette mir bas Anfinnen wie bie Ginladung des Sauptlings und ihm meine dankende Antwort nebft ber Bemerkung : daß die europaische Medigin, wie boch fie auch im Glauben ber Orientalen (welche ihr mehr Bunderfraft gutrauen ale wir Abendlander felbft) fteben moge, doch noch tein Dittel gefunden habe, Die natürliche Sarthörigkeit eines alterschwachen Mannes von achtzig Jahren zu curiren. Antwort mar Schader-Aga keineswege gufrieden und meinte, eine fo wohl ausgestattete Reiseapotheke wie die meinige muffe unter den verschiedenartigen Buchsen und Flaschen doch auch irgend eine Mixtur gegen die Taubheit enthalten. Er wurde mit feiner Forderung immer bringender, verfprach uns für den Abend ein frifchgeschlachtetes Lamm und fcmadhaften Remab am Spiege gebraten und drohte am Ende, une gar nicht weiter gieben zu laffen, ohne ein Rettungemittel für feine harten Ohren.

Bir hielten nun Rath zusammen und hofften der lästigen Budringlichkeit des alten Kurden durch ein unschuldiges Mittel los zu werden. Auf mein Geheiß stopfte ihm der Dolmetsch Baumwolle mit Olivenöl getränkt in beide Ohren, nachdem er ihm zuvor mit sehr lauter Stimme gesagt, daß er bei Anwendung des Mittels, welches wir ihm geben wurden, in der ersten Beit gar nichts hören, aber bei fortgeseptem Gebrauche desselben eine sehr heilsame Wirkung spuren werde. Ein paar Lössel der besten Magenessenz, die ich mit mir führte, unter Zuckerwasser gemischt, machte den alten Mann ziemlich zusrieden. Er verssicherte uns am Abend, daß er wieder kräftigern Appetit verspure und hosste damit zugleich den Ansang einer Linderung seiner Taubheit zu begrüßen. Wir hatten einige Mühe, unsern Ernst

ju behaupten. Mein Dolmetsch war mehr als einmal nahe daran, durch den Ausbruch seines muhfam jurudgehaltenen Lachens dem arzneiglänbigen Säuptling die Täuschung zu verrathen.

Als wir einige Stunden beifammen gesessen und den Freundsschaftstschibut mit einander geraucht hatten, nahm die lästige Reugierde der Aurden etwas ab. Der Rawaß und der Bole erstundigten sich nach dem Weg durch die Pässe des Serdaschtzgebirges, welches sübwestlich von Saut-Bulat die Borstuse eines südlichen Ausläusers der Zagrostette bistet und das wir in den nächsten Tagen überschreiten wollten, um in das Gebiet der Hattari zu gesangen. Ramir-Aga, der Nosse des haupttings, welcher dei dessen Anderlosigkeit zu seinem Nachfolger bestimmt war, schilderte den Weg als sehr gefährlich, entwarf ein höchst abschreckendes Bild von der Wildheit und dem Blutdurst der Hafstaris und Rewandozstämme und rieth und dein Butdurst der Hafstaris und Newandozstämme und rieth und deren Babthäler zu gehen, ab.

Bahrend der Pole mit dem jungen Kurdenhäuptling das Gespräch fortsette, gelang es mir der frechen Neugier der Kurden und Kurdinnen zu entwischen, indem ich unter dem Borwande, medizinische Kräuter zu suchen, einen Spaziergang nach den Usern des nahegelegenen Gardarslüßchens machte, wo ich viele Gramineen und seltene Samphpstanzen fand, auch auf den seuchten Userstellen einige hübsche Cicindesen erbeutete. Die User waren von Basserschnepsen und Sumpsvögeln belebt, deren ich mehrere in großer Rähe schoß. Um die Blumen der sumpsigen Biesen schwirtte Plusia Gamma und saft jeder Schritt durch das Gras brachte eine hier ungemein häusige Catocala—Art zum Ausstliegen.

Als ich von diefer kleinen botanischen Excursion wieder jum Lager jurudkehrte, waren Rewab und Bilav bereitet und der

eglufterne Blid meiner Leute, welche bie Mabigeit nicht obne meine Gegenwart beginnen wollten, batte mich langft febnfuchtig gefucht. Der alte Bauptling machte mir Borwurfe, daß ich mich allein fo weit vom Lager entfernt babe. Er fei, meinte er, nicht nur dem Sardar von Tabris, deffen Schreiben mich em= pfoblen, fondern Gott felber für die perfonliche Giderbeit eines von ihm aufgenommenen und beherbergten Gaftes verantwortlich. Es gebe in Diefer Gegend nicht nur viele milbe Thiere. fondern auch bofe Menfchen, welche fich fein Gewiffen baraus machten, einem einzelnen Banberer ein Leid zuzufügen. meine Erwiederung, daß ich nachft meinem guten Stern ber Sicherheit meiner Reuerwaffen vertraue, wunschte der Alte eine Brobe meiner Schießtunft ju feben. Ich zeigte ihm die gefchoffenen Befaffinen, worüber er und die andern Rurden febr vermundert maren. benn fie glaubten, ba fie von Schroten nichts wiffen, bag ich bie fchlanken Bogel in ihrem Bidgadfluge mit ber Rugel geschoffen. Als ich vor ihren Augen mit einer gezogenen Biftole auf 30 Schritt ein dunnes Baumchen traf, mar der Beifalleruf der Jungen und Alten allgemein. Ramir-Aga bat mich, ihm meine Biftolen ju fchenten, und als ich ihm vorftellte. baß ich diefer Waffen bei meiner Banderung durch fo gefährliche Gegenben nicht entbehren tonne, mußte ich ihm versprechen. nach meiner Rudfehr für ihn ein folches Bistolenpaar in Europa ju bestellen, für welches er jeben Breis zu bezahlen verfprach.

Der Abend endigte mit einem allgemeinen Gebet. Der greise Schader-Aga flieg felbst auf den kleinen Thurm des versaulenen Hauses, welches in der Mitte des Lagers stand und nach seiner soliden Bauart zu schließen aus sehr alter Zeit stammte. Bon Inscriptionen oder anderen Zeichen, welche auf die Spur seines Ursprungs oder seiner früheren Bestimmung leiten konnten, war nichts zu entdeden. Der alte häuptling,

welcher zugleich die Stelle eines Muezzin und Mollah vertrat, mahnte seine Gemeinde mit der stärksten Anstrengung seiner brüllenden Baßsimme zur Andacht, stieg dann vom Thurme herab und verrichtete mit entblößten Füßen auf dem Teppich stehend, den Blid nach Süden gewendet, das Gebet. Die ganze männliche Bevölkerung des Kurdenlagers folgte seinem Beispiel und die gleichen Ceremonien wiederholten sich am folgenden Morgen mit Sonnenausgang. Hätten wir nach der ermüdenden Antrengung des vergangenen Tages auch noch süßer und fester gesschlummert, Schader-Aga's Stimme, deren heulender Baßton dem Dromedargeschrei ziemlich ähnlich war, würde uns doch ausgerüttelt haben.

Rach beendigtem Morgengebet berrichte große Bewegung im Lager. Die jungen Rurben trieben die Beerden gur Beide, nachdem das Meltgeschäft durch die Frauenhande abgethan war. Das hornvieh fah flein und mager aus. Seche furdifche Rube liefern noch taum biefelbe Quantitat Milch, wie eine ftarte Ruh von Schwyz ober Unterwalden. Auch hat die Milch hier lange nicht ben traftigen Gefchmad unserer Alpentube. gen find die Seerdenthiere diefes Landes genügfamer und abgeharteter und scharren fich . während des fehr harten Winters, ihr Futter felbft aus bem Sonee. Den Brauch bes Beumachens tennen nur wenige Rurbenftamme und die Stallfutterung ift in diesem Lande gar nicht in Anwendung. Die Bferde in Berfifch-Rurdistan find start, flint und dauerhaft, stehen aber doch der perfischen Race an Leichtigkeit und Schönheit, den Turkomanenpferden an Größe, der armenifchen Race von Rarabagh an Starte, ber arabifden Race aber in allen Gigenfchaften nach.

Schader-Aga war am Morgen von fehr guter Laune. Der Bole hatte ihm die ölgetrankte Baumwolle aus den Ohren gezogen und der alte hauptling bildete fich ein, heute bereits

entschieden besser als gestern zu hören. Bir mußten ihm noch einen Borrath von Baumwolle und Del zurücklassen und schmunzelnd ersuchte mich der alte Häuptling noch um ein weiteres Fläschchen jenes Bunderesigirs, das seinem Magen gestern so wohl gethan und seinen altersseifen Gliedern frische Lebens-wärme eingehaucht habe. Dafür ließ er und die Reste der gestrigen Mahlzeit reichen und frischen Kasse bereiten, zu dessen Bürze er sich von mir noch den nöthigen Zucker erbat.

Die freche Budringlichfeit ber Rurben mar Diefen Morgen noch ärger als am Abend guvor. Sie wollten nicht nur wieder Medicamente haben, fondern auch noch Flaschen und Buchsen dazu und zeigten teinen Dant für bas Empfangene. Ramir-Aga, ber uns bis jest noch mit feiner Budringlichkeit verschont batte, vertraute nun, ale er bas an feinem alten bartborigen Dheim vollbrachte Bunder fab, meinem Dolmetich an, daß er bereits an ftarter Abnahme bes Gofdlechtstriebes leide und von mir ein Mittel zur Startung des Beifchlafes muniche. Betrach. tete man die icone athletifche feche fuß hobe Geftalt diefes Rurden, der noch in der Bluthe des Lebens fand und dem Ausfeben nach wohl taum das vierzigfte Jahr zurudgelegt hatte (fein Kurde erinnert fich genau feines Alters), fo kounte man fich bes Erftaunens über diefes Bekenntrig micht erwehren. 3ch empfahl ihm den Gebrauch der Baber im falg und jobreichen Baffer bes Urmigfee's. Ein fo einfaches Mittel aber wollte dem häuptlinge nicht gefallen. Er hatte mir am Abend guvor von einer Mineralquelle gesprochen, welche bas Erbreich, bem fie entquillt, roth farbe und allem Anfcheine nach ein Gifenfauerling war. Er folge mir bor, mich nach diefer Quelle qu geleiten, um vielleicht, wie ich ihm Soffnung machte, durch den innern Gebrauch diefes Baffere bie frühere Stante wieder ju erlangen. Diefe Quelle log nach feiner Befdmeibung feitwarts

von Tafch-Tebe und auf halbem Bege nach Saut-Bulat. Ich nahm den Borfchlag an und ritt, nachdem Leute und Pferde gefättigt waren, mit ihm und einem anderen kurdischen Führer in südwestlicher Richtung weiter.

Sehr bezeichnend fur ben Charafter ber Rurden mar unfer Abschied von ben Mutri-Romaden und dem alten Schader-Aga. Ich bot ihm (weniger aus Freigebigkeit als um den Grad von Bartgefühl und Sospitalität eines Rurbenhauptlings zu erproben) vier Sahefgerans als Bezahlung ber Bewirthung an. Romifch ftand dem gefurchten Antlit des Alten der fichtbare Biderftreit zwischen dem Gebote der Religion, dem Pflichtgefühl ber Gaftfreundschaft und ber gemeinften Sabsucht und Gelb. gierde. Er und feine Leute hatten einen guten Theil meiner Reiseapothele geplundert und glaubten von mit mahre Bundermittel gur Beilung unbeilbarer Uebel empfangen zu haben. Daß nun auch noch ein klingender Erfat fur die wenigen Speifen, die er uns gegeben, folgen wurde, batte der Rurde offenbar felbst nicht erwartet. Um fo freudiger mar nun feine Ueber-Anfange machte er Diene, feine Bezahlung nehmen Bahrend er eine gurudweisende Bewegung mit ber hand machte und einige mir unverftandliche Worte fprach, beftete er ben Blid immer fefter und gieriger auf die vier Gilber-Ein Lächeln von gang unbeschreiblicher Art gudte bamünzen. bei über fein verwittertes Geficht. Bulest ftredte er mafdinenmäßig, wie burch unüberftehliche Baubergewalt gezwungen, Die welten Finger nach dem Silber aus, welches bann ploglich unter feinen weiten Raftan verschwand.

Die beiden Kurden führten uns einen abscheulichen Weg durch unabsehbare Morafte ohne eine Spur von gebahntem Pfab. Sobe Sumpfpflanzen, Schilf und Binsen ragten oft bis über Reiters Sobe hinaus und versperrten die Aussicht in die freie

Bahrend die Rurden ein uns unverftandliches Be-Mäche. fprach in ihrem Idiom führten, warf Ramir = Aga feine hablufternen Raubvogelaugen fo oft auf unfere Bachferbe, daß Furcht und Argwohn bei mir wie bei meinen Leuten erwachten. Gegend völlig untundig waren wir gang in der Gewalt biefer Barbaren und mußten jeden Augenblick fürchten, in einen Sinterhalt geloct zu werben, wo gegen einen überlegenen Reiterhaufen und teine hoffnung erfolgreichen Biderftandes blieb. Bei unferer ichwachen Bahl konnte trop unferen guten Feuerwaffen eine berittene Bande von bemfelben Mutriftamme, ben wir verlaffen, une fo leicht an irgend einer einsamen Stelle überwältigen. In bem nachften Morafte fonnten die Rurden unfere Leichname verfenken, ohne eine Spur ihres Berbrechens zu hinterlaffen und ber Sardar Behmen Mirza hatte bei bem beften Billen vielleicht nicht einmal die Mittel gehabt, unferen Tod zu rachen. Ale wir nach zweiftundigem Ritt durch den fumpfigen Beiher geriethen, welcher auf ber Rarte gwischen Tafch-Tebe und Ferochsad im Guben von Saut-Bulat ziemlich richtig angezeigt ift, madeten unsere Bferde bis an die Bruft im Baffer und wir bestürmten unfere furdischen Führer mit bitteren Borwurfen, daß fie uns in diefe meglofe icheufliche Wildniß gebracht hatten. Der Binsenwald war hier fo dicht, daß er jebe Aussicht verbedte und ich gestehe, daß ich eine haftlichere Begend wie diefe ichlammige Gudebenen am Urmiafee auf allen meinen Reisen nicht gefehen habe.

Endlich arbeiteten fich unsere armen unermublichen Pferde aus dem naffen Schilfwalde heraus und wir tamen auf eine ziemlich trodene Wiese mit freiem Ueberblid der füdwestlichen Gebirge Kurdistans und der weiten morastigen Plaine bis nahe dem Gestade des großen Salzsee's, dessen Anblid uns durch einen niedrigen Hügelzug, welcher den von Süden herströmenden Gewässern auf dieser Seite den freien Abfluß nach dem See sperrte, entzogen ward. Gegen Sudosten behnte sich der große Beiher aus, welchen wir so eben theilweise durchwadet hatten.

Bevor wir noch die Stelle erreichten, wo nach der Andeutung Ramir = Aga's die Mineralquelle entsprang, gefellten fich zwei andere berittene Rurden zu unferen Führern. Das unerwartete Begegnen diefer beiden langenbewaffneten Rrieger in der pfadlofen Wildnig vermehrte unseren Argwohn. Ale die Rurden ihre Pferde zu tummeln anfingen und unter wildem Gefcrei in immer engerem Rreife um unfer Gepad jagten, wohl nur um ihre Reiterkunfte und Rampfweise zu zeigen, warnte ich ben Polen auf feiner Sut ju fein. Er hatte die wilden Bolfer bes Driente im Laufe feiner transtautafifchen Schidfale binreichend tennen gelernt, um ihnen zu mißtrauen und fürchtete wie ich, daß diese Rurden jeden Augenblid bereit fein möchten, aus der vorgeblichen Romodie Ernft zu machen. Ploglich fprengte Ramir - Aga, feinen Gilberfchimmel in vollen Galopp werfend, mit eingelegter Bambuslanze auf ben Bolen zu, ber unter bem Scheine, ale wolle auch er auf den Spag eingeben, fein Doppelgewehr auf den Rurden anschlug. Ramir = Aga brach in ein wildes Gelächter aus, warf fein Pferd herum und fprengte mit gefällter Lange gegen mich. Ich ftredte ihm eben fo fcnell meine beiden Biftolen entgegen mit einer Bewegung, die dem Rurden andeutete, daß ich wie der Pole auf meiner hut und wie er bereit fei, Ernft aus bem Scherze ju machen, wenn es Roth thue. Unter jauchzendem Gelächter fentten die Rurden ihre Langen und jagten wieder im weiten Rreife um unsere Raramane ber. Das Gange glich ziemlich ber Rantafia ber Beduinen in Rordafrifa, welche bei größerer Bahl der wilden Reiter, in malerischerer Tracht und bei größerer Schonheit ber Bferde-Race in der afrifanischen Meditscha und in den Ebenen der Broving Dran mich off so entzudt hatten. Auch Kamir - Aga war sehr prächtig anzuschauen mit seinem schönen energischen Gesicht und Ablerprofil, das mich an die schönen Helden Tscherkessiens erinnerte. An Reitkunst, kriegerischer Haltung und pitoreskem Wurf des falkenreichen Mantels stand der Kurdenhäuptling den imposantesten Kriegergestalten, die ich in den Thülern des Atlas und des Kaukasus gesehen, nicht nach. Weniger vortheilhaft sahen seine Begleiter ans. Bei den kurdischen Physionomien sehlt ein allgemeiner bestimmter Typus und Alles deutet bei den Bewohnern der Kardnichenberge wie bei den Atlas-Kabylen auf eine starte Mischung der Kace.

Endlich hatten wir die Stelle erreicht, wo ein iconer Gifenfauerling in reichem Sprudel bem Boden entquoll. Der bunberttheilige Thermometer zeigte in diefem Baffer 210. Der Boden umber war mit einer biden Tufftaltfrufte, durch Gifenornd gelbrothlich gefarbt, belegt. Der Gifengehalt Diefer Quelle war fo ftart, daß er mir (wie die Quellen am Rreugberge im Rautafus) icon nach bem Genug von zwei mäßigen Bechern Ropfweh verurfachte. 3ch ließ bier die Bachferde Salt machen und grafen, icharfte jedoch meinen Leuten die außerfte Bachfamfeit ein. Die ungehenere Menge von Baffervogeln, die ich in fo großer Babl nicht einmal an den einsamen Ufern bes afritanifcben See Fezzara der Broving Ronftantine mabrgenommen, lodte gur Jago und ich ichog vor ben Augen ber Rurben einen braunen fichelschnäbligen Ibis (Ibis falcinellus) ale er eben frachiend in giemlicher Rabe unferes Bivouats aus bem Schilfe Der Schuß und noch mehr ber Sturg bes Bogels aus ber Luft hatte eine eigenthumliche Birtung, welche fur bas Studium ber Bogelfitten nicht ohne Intereffe ift. Sunderte und Taufende von Badvogeln und Schwimmvogeln erhoben fich aus bem Schilfe, flogen in mannichfalfigfter Beife fcreiend und pfeifend, freischend und frachzend berbei und ichauten aus der Luft auf ben gefallenen 3bis berab. Ginige fentten fich ju ihm ins Baffer, ale wollten fie ihm zu Gulfe tommen ober feben was aus ihm geworden. Es waren barunter befonders viele weiße und graue Reiher, Bafferhühner, Ibife, Strandreiter u. f. w. Andere hochbeinige Badvögelarten, wie Flamingos und schwarze Storche flogen in einer anderen Richtung. Ale ich in den Schwarm über une einen zweiten Schug abfeuerte, ber einen Strandreiter (Himantopus rufipes) jum Fall brachte, flaubte Die gange Maffe ber Bogel mit verftarttem Rreifchen auseinander: Bekanntlich todten die Rurben keinen Bogel. An den einsamen Ufern dieses Sumpffee's war vielleicht noch nie ein Schuß gefallen. Erft als der zweite Anall wieder einem Bogel das Lebenelicht ausblies, schienen die befiederten Thiere deffen tödtliche Bedeutung ju merten und flogen entfett und frachzend nach allen Richtungen von dannen. Die Rurben, welche wieber glaubten, daß das Gewehr mit Rugeln geladen, machten mir unverdiente Complimente. 3ch hatte gute Grunde, fie bei ibrem Glauben ju laffen.

Ramir - Aga, der in der Hoffnung erhöhter Zeugungstraft und fruchtbaren Beischlases aus der Stahlquelle mit vollen Zügen getrunken, nahm jest Abschied von uns und kehrte mit seinen Gefährten in das Lager zurück. Er hatte, wie er dem Bolen erzählte, den lesten russisch - persischen Feldzug mitgemacht, und das Cavalleriecontingent des Claus der Mukri-Rurden commandirt. Damals unter der strengen Regierung Feth-Ali Schahs, wo der ritterliche Kronprinz Abbas - Mirza die Kriegs-rüstungen besonders in dieser Provinz mit Feuereiser betrieb und mittelst seiner regulairen Truppen auch die Kurdenstämme im Zaume hielt, zeigten sich lestere willsähriger und gehorsamer gegen den Herrscher von Teheran als gegenwärtig, wo Versall

und Unordnung, namentlich in diefen furdisch-perfifchen Grenggegenden in arger Beise überhand genommen.

Bon Rembir-Roi - fo beißt diefe Gegend nach einem verlaffenen Rurbendorf in ber Rabe - nach Saut-Bulat manberten wir fortwährend burch pfadlofe Bildniffe. Erft in ber Rabe diefer Capitale von Berfisch-Rurdiftan wird der Landschaftecharatter freundlicher. Die moraftige Cbene geht allmablig in ein trodenes Sugelland über, die Bergwaffer laufen im Guben wieder in einem geregelten Bett. Saut. Bulat liegt am füdlichen Ende eines grunen Thales, gablt etwa 600 armliche Steinhütten und eine Bevolferung von beiläufig 2000 Seelen, beren überwiegende Angahl furdifchen Urfprunge ift. Rabl ber Reftorianer ift feit Rer-Borters Befuch bier gufammen geschmolzen und beträgt taum 50 Familien. Der alte Bonda-Chan, welcher den britischen Reisenden damale gaftfreundlich aufgenommen hatte, war langft ju ben Batern verfammelt. Seit feinem Tode führte fein Sohn Abdullah-Chan den Oberbefehl. Derfelbe mar aber eben auf einer Ballfahrt nach Mefta begriffen und mahrend feiner Abmefenheit waren die Regierungegefchafte in ben Sanden eines alten Mollab, beffen Sofvitalität wir nicht eben rubmen tonnen. Er quartierte und in bem elenden Sauschen eines Restorianers ein und obwohl er meinen perfischen Ferman lefen tonnte, war er nicht fehr bereitwillig, meine Reisezwecke zu fordern. Unfer Plan war jungchft von Saut-Bulat nach Totta und Jeltomar nach ben Gerdafcht-Bergen vorzudringen, dort eine ftarte turdifche Escorte ju nehmen und über ben Darupaß nach dem Gebirgeborf Runamaffi zu geben, welches in einem Sochthal bes Quellgebietes von Rab-Asfal gelegen ift und wo ber fubne Reifende Rer-Borter breißig Jahre früher in entgegengesetter Richtung mitten im Winter feine gefahrvolle Reise über bas wilde Rarduchengebirge antrat. Bon Kunamassi wollte ich sodann durch die gebirgige terra incognita nach dem nördlichen haklari-Lande bis zum Zab-Ala vordringen und einem der nordöstlichen Zuslüsse dieses Stromes folgend über Rewandoz und die Rässe des Oschawur-Dagh nach den westlichen Usern des Urmiasee's zurücklehren.

Der häuptling von Saul-Bulat, welchem ich biesen Blan mittheilte, erklarte beffen Ausführung für eine Unmöglichkeit. Die Drohungen bes Baicha von Mofful wegen ber anmagenden Saltung Beder-Chans, Des Sauptlinge der Buhdan-Rurden, welcher damale auf dem Gipfel feiner Dacht ftand und feit der Unterwerfung ber Reftorianer in Dichulamert Luft zu tragen fchien, fich jum unabhängigen Berricher bes gangen Rurbenlanbes von den Ufern des Banfee's bis ju den Sochthalern der Babfluffe aufzuwerfen, hatten alle Stamme alarmirt. Der Bauptling der Saffari Rurullah = Beg, welcher den Beder-Chan ju bem Ginfall in Dichulamert überredet hatte, fürchtete einen Befuch ber turtischen Nigamtruppen, welche von Mofful aus in zwei Tagmarfchen die Ufer des Bab-Ala erreichen und feinem Laufe folgend leicht bis Remandoz vordringen konnten. Stimmung in diefen furdifchen Grenggauen, beren Stamme -nich von jeher burch unbandige Streitluft und Unabhangigfeits= finn unter allen Rurdentribus hervorgethan, war in Folge bes Berüchtes eines naben Feldzuges der Turten fewieriger und ungunftiger ale je. Jeder fremde Reifende, meinte ber Mollah, auch wenn er vom perfischen Gebiete nach Rurdiftan tomme, werde von ben Grengturden als turtifder Rundschafter betrachtet werben und fein Leben außerft gefährbet fein. Die Aufregung habe fich bis unter die Romadenstämme des Serdafcht-Gebirges verbreitet und die Reise über den Darupag fei jest felbft mit einer ftarten Escorte ein migliches Unternehmen,

Die Restorianer und Armenier des Städtchens, bei welchen Bagner, Reife n. Perften. II.

ich, dem Bericht des Mollah mißtrauend, durch meinen Dragoman Erfundigung einziehen ließ, bestätigten genau Diefe Dittheilungen. In früheren Beiten, fagten fie, habe man auf Diefem Bege die Reife nach Guleimanieh ohne alle Gefahr maden konnen und das Geleite von wenigen turbifden Reitern babe jur Sicherheit ber fleinen Raramanen bingereicht. Dagegen fei ihnen auch aus fruberer Beit tein Beifpiel befannt , daß ein driftlicher Gingeborner durch das haffari-Land über Remandog nach Dichulamert gelangt fei. Rur durch die Baffe des Dichamur-Dagh im Rorden fei ber Bertehr zwischen den Reftorianern auf perfischem Gebiete und ihren unabhangigen Stammund Glaubenegenoffen im Sattari-Lande und in Dichulamert, beffen Batriarch auch über die Reftorianer auf perfischem Gebiet Die oberfte geiftliche Autorität übte, der Bertehr möglich gemefen. Auch Mirga Ali, der fich auf mein Gebeiß mit den Dannern der Rriegertafte des Ortes in Bertehr fette und ibnen für bas Geleite burch den Darupag in meinem Ramen eine aute Belohnung verfprach, brachte mir teine erfreuliche Runde. Rurden erklarten bas Unternehmen ale hochft gefahrlich und riethen une, von ber Ausführung abzufteben.

Am folgenden Morgen entschloß ich mich in Begteitung eines Nestorianers mit einer Escorte von sechs kurdischen Lanzeureitern eine vorläusige Recognoscirung bis an den Fuß der Serda scht Berge zu machen. Mirza Ali und der Armenier Pilosch blieben mit dem Gepäck in Saul-Bulak zurück. Der wackere Bole Saremba begleitete mich und erklärte sich bereit, jede Gefahr zu theilen, mir überall zu folgen, wohin ich auch inumer gehen werde. Ich kann die Hingebung dieses braven Menschen, welcher meines Wissens gegenwärtig in Konstantinopel unter ziemlich drückenden Berhältnissen sehn dessen Dienste ich jedem künftigen Entbeckungsreisenden empsehle, der

Luft haben sollte, in dem Karduchensande sein Glud zu versuchen und die Schleier jener kurdischen terra incognita\*) zwischen den Wiegen der beiden Zabstüffe zu luften, nicht genug rühmen.

Die Berge oberhalb Saut. Bulat bestehen aus demselben groben Conglomerat von Buddingsteinen, welche ich spater auf ben Gebirgen östlich von Urmia genauer untersuchte. In den höheren Bergen gegen Serdascht treten plutonische Gebilde, vorhereschend ein schöner Granit, zu Tage, in welchem körniger Kall eingelagert ift. Die Begetation dieser Berge ist sparfam.

<sup>\*)</sup> Seithem bertapfere Renegat Dmer Pafcha bie ftreitbaren Stamme bes Buhbangebirges ju Baaren getrieben, jeben furbifchen Wiberftanb burch Taftit und Ranonen gebrochen und Beber-Chan, ben machtigften hauptling Rurbiftane ale Gefangenen nach Ronftantinopel geschickt hat, hatte eine Entbedungereife in biefe Gegenden unendlich mehr Ausficht gludlichen Grfolges. Die turfifchen Truppen brangen bamale oftlich vom Tigris und im Guben bes Banfee's, wo bie beften Rarten von Türfifch-Aften eine fo große völlig unerforfchte Lude zeigen, in Begen= ben ein, welche nie ber Fuß eines Europäers betreten hat, in welche felbft bie fühnften britifchen Reifenben nicht einzubringen wagten. Die Ausführung eines Unternehmens, welches gur Beit meiner Reife burch Berfifd = Rurbiftan bochft fdwierig, vielleicht unmöglich war, konnte jest, nach meiner Ueberzengung , mit nicht fehr bedeutenbem Aufwande an Belb und Rraften gludlich ftattfinden. Abgefeben von bem geographischen und naturgeschichtlichen Intereffe murbe eine genaue Unterfuchung ber topographischen Berhältniffe biefes Landes auch manche biforifche Rathfel über ben Rudzug ber Behntaufend lofen und ju Zenophone clafficher Befchreibung einen wichtigen Commentar liefern. Befanntlich fant ber Ruckzug ber Griechen burch bas Quellland bes Bab flatt, wo fie balb bie Angriffe ber fie verfolgenben perfifchen Reiterei balb ben Biberftand ber wilben Gingebornen gurudguschlagen hatten. bas Schlachtfelb von Gaugamela, wo Alexander ben Darius fclug, war in ber Rabe bes großen 3 ab. Roch heute fehlt uns eine genaue topographifche Bofchreibung biefes Schlachtfelbes.

Rur die Rander ber Bache zeigen uppiges Grun, nur wo genugende Reuchtigkeit im Sochsommer ift, bat die Bergflora mehr Mannigfaltigfeit ber Formen. Gigentliche Balber fehlen. Jagb icheint nur febr magige Ausbeute ju liefern. niedere Thierwelt ift bier febr burftig reprafentirt. Bir ubernachteten zwischen Beiran und Saffan - Agas unter ben Belten eines fleinen furbischen Nomabenlagers vom Stamme ber Bilbos. Es waren arme Leute, Die une außer Jauert nichts anzubieten hatten. Ihre Phyfionomien waren wild und haßlich. ihr Angug fehr gerlumpt. Das Geleite unserer furdischen Reis ter gab uns hinreichendes Gefühl der Sicherheit. Auch gewöhnten wir une allmählig an ben Anblid wilber Raubergeftalten, ohne gleich an bas Schlimmfte ju benten. Ueber ben Buftand bes Landes jenfeits der Berge tonnten die furdifchen Sirten uns teine Austunft geben, meinten aber, daß der Bauptling von Serdascht uns ficher nach Suleimanieh geleiten könne. darauf erreichten wir nach einem Ritt über eine fteile Berghalde das verfallene Grengfort Serdafcht, deffen Commandant Abas-Chan, ein Rurde, gewöhnlich die Escorten für die Rarawanen nach Guleimanieh liefert.

Serdascht liegt auf dem grünen Abhang des gleichnamigen Gebirges am linken Ufer des Baches Al-su. Bon hier übersteigt man gewöhnlich die eigentliche Wasserscheide durch den Darupaß, welchen die Eingebornen auch hamal-Dagh (Lasträgerberg) nennen. Abas-Chan zeigte seine Bereitwilligkeit mir eine Escorte von zehn Reitern zu geben, welche mich sicher über das Gebirge nach Suleimanieh führen sollte. Aber ein Eindringen in die Thäler nördlich von Zab-Assal und die Reise durch das haffari-Gebiet über Rewandoz nach Oschulamerk erstlärte auch er sur eine Unmöglichkeit. "Die haktari, äußerte er, plündern und morden selbst ihre eigenen Glaubensgenossen.

einen Franghi und Christen werden fie noch weniger schonen." Er weigerte sich auch geradezu, mir nach den nördlichen Gegenden eine Escorte mit zu geben. Als ich die Unmöglichkeit einsah, meinen Reiseplan in nordwestlicher Richtung zu versolgen, beschloß ich auf den Besuch in Suleimanieh, welches als hinreichend bekannt und beschrieben wenig Interesse darbot, zu verzichten und direct nach Saut-Bulat auf demselben Wege, den ich gekommen, zurüczukehren, von dort aber die Richtung nach den südwestlichen Ufern des Urmiasee's einzuschlagen.

Als wir am folgenden Tage die kurdische Capitale wieder erreichten, fanden wir den Berfer und den Armenier bei der Rablgeit im Saufe unfere nestorianischen Birthe. Beibe hatten während meiner Abwesenheit nicht verfaumt, fich ben Bauch ju pflegen, und der arme Nestorianer, der kaum für sich und feine Ramilie zu leben hatte, flagte über ihren entfetlichen Upvetit. Schon am Abend, noch vor meiner Abreife außerte ber Reftorianer mit gang orientalischer Raivetat, daß er ein recht fcones Gefchent für feine gezwungene Sofpitalität von mir ju erhalten hoffe. Mirga Ali zeigte ober heuchelte über meine Rudfebr lebhafte Freude. Er habe, außerte er, fich gleich nach meiner Abreife Bormurfe gemacht, daß er mich mit den Rurden in die Berge gieben ließ. Wenn mir dort ein Unfall begegnet ware, hatte bie Berantwortlichkeit und die Strafe bes Sarbare guborberft ihn getroffen. "Und wer hatte mir die bedungenen Tomans für meine Begleitung bezahlt, wenn die Rurden bich ermorbet hatten!" feste ber Rawaß mit einem Stoffeufger hingu.

Tags datauf zogen wir von Saut-Bulat in nordwestlicher Richtung ab und erblickten nach vierstündigem Ritt wieder die Fläche des Urmiasee's, welche den Glanz der Mittagssonne in dem leichten Gekräusel seiner tausend Wogen prächtig restectirts. Wir gekangten hier dicht an das Ufer, welches an der äußersten

Südwestspise von Ralkselsen umgürtet ift, welche ziemlich schroff in den See abfallen. Der Ralk ist dicht, hart und von lichter Färbung, petrographisch dem oberen Jurakalk sehr ähnlich. Ich sand bei kurzem Berweilen an dieser Stelle ziemlich viele versteinerte Muscheln befonders von den Gattungen: Pocton und Terebratula, welche nicht ohne einige Mühe von den harten Felsen loczuschlagen waren. Dieselbe Formation setzte auch unter dem See fort, der hier tieser ist, als an den meisten zugänglichen Uferstellen im Norden und Often. Auffallender Weise war auch hier der häßliche Geruch des Wassers noch sehr vorherrschend, obwohl kein Schlamm das Ufer bedeckte und kein Sumpf die nächste Umgebung berührt.

Bir übernachteten im Dorf Balifta, welches eine fleine halbe Stunde vom See entfernt liegt. Ein Theil des Ortes ift auf dem Abhange eines Berges erbaut, mit Mauern umgeben und bildet eine Art Westung. Bir faben bier zum erstenmale wieder einen fconen, ftolgen Baumichlag. Didftammige Maulbeerbaume von machtiger Sobe und Ausbreitung ber Aefte gieren die nachfte Landschaft, welche im Salbteffel von Bergen umschlossen ift. Rach ber Seeseite war die Ausnicht frei und lieblich. Die Mehrzahl der Bewohner besteht aus Rurden. Bon turfifch redenden Berfern follen bier nabe bei fünfzig Familien wohnen. Je naber man ber Stadt Urmia rudt, befte mehr fdwindet die furdifche Bevollerung und wird durch Perfer und Reftorianer erfett. Die Beibe auf ben Berghalden im Rorden wird durftiger, die Bodencultur in der Cbene nimmt dagegen gu. Jenfeite des Fluffes Burranduß verschwinden Die wilden Bhyfionomien und die malerische Tracht der Rurden in der Ebene wie am Rufe der Berge. Rur auf den boberen Salden und Rammen bes turfifch - perfifden Grenggebirges gieben noch nomadifirende Rurdentribus umber. Der Burranduß im

Besten und der Dschagatu im Sudosten bilden die Grenzen von Bersich-Kurdinan. Die Kurdenstämme dieses Landstrichs, welche die Oberhoheit des Schahs von Bersien wirklich oder dem Namen nach anerkennen, sind hier in geographischem Zusams menhange mit ihren Stammes- und Glaubensbrüdern, welche in der assatischen Türkei das weite Territorium zwischen dem Tigris, den Seen Ban und Urmia und den Südebenen Mesopotamiens bewohnen. In diesem großen Berggebiet ist die kurdische Nationalität beinahe ausschließlich vorherrschend. In den östlichen Gebirgslandschaften Aserbeidschans tritt die kurdische Bevölkerung nicht mehr in großen zusammenhängenden Massen auf, sondern bewohnt nur inselartig einzelne Gebirgsgegenden, wo sie von türkischen und persischen Bölkern umgeben ist.

Die große fruchtbare Ebene von Urmia fundigte fich jenfeits des Burrandug - tichai in ihrer blubendften Geftalt an. Alle Dörfer waren burch einen breiten grunen Rrang bon Baumen und Feldern umwunden. Wir hielten die Mittageruhe im Dorf Babari, welches bicht am Ufer bes genannten Aluffes recht lieblich gelegen ift. Die Bevolferung besteht jur größern Salfte aus Restorianern. Armenische und chaldaische Ratholiken bilben die Mindergabl. Wir wurden von der Bevolkerung wenig freundlich aufgenommen und ein Restorianer, in beffen schattenreichem Barten wir die beißen Tagesftunden zubringen wollten, weigerte fich gradezu une aufzunehmen. Bum erstenmale feit meiner Abreife von Tabris hatte ich mich über einen wirklich ungaftlichen Empfang zu beklagen. Gelbft die wilden funnitischen Rurden hatten une bereitwillig unter ihren Belten ein Obbach geftattet und hier wollten une Chriften nicht einmal bie Rube unter ihren Baumen gonnen.

Mirza Ali machte summarischen Broceft, indem er mit aller Gemutherube ben ungaftlichen Reftorianer mit der Beitiche

prügelte und ihm dann erft den Ferman des Sardars zeigte. Bon hier an zeigte der Rawaß überhaupt eine gewisse Tendenz zur Brutalität, die mehr als einmal meine ernstliche Intervention nöthig machte. Gegen die Perser am östlichen User hatte er sich in der Regel sehr artig, gegen die halbsreien Kurden im Süden sogar demüthig benommen. An den gedrückten Christen der Urmiaebene schien er sich nun für die frühere Selbstbeherrschung schadlos halten und seiner persischen Prügelsucht, welche der Dienst bei einem Sardar selten zu mindern psiegt, freiesten Lauf gönnen zu wollen.

Bei bem Restorianer hatte übrigens bie grobe Lection gut angeschlagen. Er wurde ploglich von friechender Demuth und gestattete une nicht nur die Mittagrube in seinem Garten, fonbern fette une auch noch bon beffen besten Fruchten bor. Sein wenig zuvorkommendes Benehmen bei ber erften Begrugung fuchte er badurch zu entschuldigen, daß er und die übrigen Dorfbewohner durch gewaltsame Ginquartierung von perfifden Gened'armen, Beamten und Offigieren oft und viel zu leiden batten. An eine Bergutung fur die Bewirthung fei nie gu benten gewesen. Man sei gewöhnlich frob, wenn die Einquartierten nach Befriedigung ihres Magens weiter gieben; ohne ben Garten zu beschädigen oder ben Sauswirth zu mighandeln. Ohnebin fei die Bevölkerung des Ortes durch Abgaben fcwer gebrudt, arm und ungludlich. Für die Diethe feines Obstgartens habe er an den perfifden Großen, welchem die Gunft des Schahs jum Befige Diefes Ortes verholfen, alljährlich die fchwere Summe von vierzig Tomans zu zahlen.

Als nachmittags die brennende Sonnenhitze fich etwas gemäßigt hatte, ließ ich satteln und wir ritten weiter nach der großen persischen Ortschaft Turkman, welche drei Stunden füblich von der Stadt Urmia zwischen lieblichen Bein- und Obstgärten gelegen ift. hier hielten wir Nachtquartier und lagerten in dem Garten eines wohlhabenden Berfers. Die Baume beugten sich unter der Last köstlicher Aepfel, welche von geringer Größe, aber außerst lieblichem Geschmad waren. hier begegnete mir ein artiges Abentener, das eine heitere Episode unsers ziemlich einformigen Reiselebens bildete.

Rach verzehrtem Bilav lag ich in meine Burta eingehüllt in halbem Schlummer, als mich bas Schluchzen und Seufzen eines Menschen ftorte, beffen Gestalt ich in ber Dunkelheit nicht recht erkennen fonnte. Anfange tummerte ich mich nicht um ibn und hoffte, die Storung werde von felber aufhoren. weinerlichen Tone in verftarttem Grade fortdauerten, rief ich meinen Dolmetich, um bes Mannes Rummer zu erforfchen. Es fei, fagte mir ber Bole, ber Sohn meines perfifchen Sauswirthe, beffen Frau eben im Sterben liege. Man habe von der Antunft eines frantifchen Sethim gehort und nur ber ichuchterne Refpect babe ben Berfer abgehalten, mich in ber Rube zu ftoren und die Bitte ju formuliren, ihn nach feiner Bohnung ju begleiten. 3ch folgte bem Manne mit größter Bereitwilligkeit, ba ich durch diesen Bufall jum erstenmal bas Innere eines perfifchen Barems beschauen zu tonnen hoffte. Der Bole mußte unfer Argneifaftchen mitnehmen und fo verfügten wir une mit bem weinenden und flagenden jungen Berfer nach bem inneren Sofraume eines Saufes, wo unter ber offenen Gallerie eine Gruppe weiblicher Gestalten verschiedenen Altere in hubicher perfifcher Saustracht um eine icheinbar ohnmächtige Frau ftand, Die auf ben Teppichen und Bolftern bes Bobens, ausgestredt mit gefoloffenen Augen lag. Es war ein recht bubiches junges Beib von bochftens zwanzig Jahren; um bas in zierlichen Flechten lang herabwallende Saar war ein Tuch von bunter Seide gefolungen, bas nur die Stirne verhüllte. Die Befichtefarbe war feltsamerweise nicht blaß wie bei einer Ohnmächtigen und ber Buls schlug ziemlich regelmäßig. Ich ließ Eiswaffer bringen, welches selten in einem persischen Sause fehlt, spriste damit der Ohnmächtigen ins habsche Gesichten und hielt ihr zugleich ein Rlaschen mit Salmiakgeift unter das feine Raschen.

In demfelben Augenblick schlug bie Ohnmachtige ihre fdwarzen Augen auf und fprang erschroden in die Sobe, bebedte abet allsogleich mit einem lauten Gefdrei ihr Geficht, ale fie die beiden fremden Mannergestatten in ihrem feltsamen Anjug erblidte. Eine alte Frau riß ber jungen die Banbe vom Beficht und redete ibr eifrig ju : fie durfe fich fcon bor bem Fremden feben laffen, ber ja ein bethim fei. Die anderen Beiber schlugen mit der Sand auf die Bruft und riefen : Diesen Belbim bat Allah gur Rettung gefandt! Alle, auch die verfammelten Manner ber Familie ichienen an ein arztliches Bunder. fast an eine Erwedung vom Tode zu glauben, obwohl fie felbst gewiß mit gleichem Erfolge bas einfache Mittel hatten anwenden tonnen, welches die Ohnmachtige fo fonell jur Befinnung gebracht. Die hubiche Batientin fab noch immer febr fcheu auf uns mit ihren ichuchternen Gazellenaugen, ließ es aber boch gefcheben, bag ich ihr hubsches Bandchen noch einmal faßte, um die Bulefchlage ju gablen.

Ich ließ ihr noch ein Glas Eiswasser bringen und entsernte mich dann mit dem Bolen unter den leicht verdienten Segenserusen der Anwesenden, um auf der Rasendede des Aepfelgartens die milde Augustnacht suß zu verschlafen. Bilosch und der Rawaß, welche von dem ärztlichen Bunder beweits gehört hatten, füllten ihre Reisesäde mit den köstlichen Aepfeln, die sie an Bahlungsstatt für die gläckliche Smr sich mit gutem Gewissen aneinnen zu dürfen glaubten.

## XIII.

Ankunft in Urmia, Die amerikanischen Missionaire. Ausenthalt in Seir. Ausstug nach dem Grenzgebirge Aurdistans. Geognostische Verhältnisse. Sesuch am westlichen Seeuser und im Vorf Gödize. Grabhügel der Leueranbeter. Die Uestorianer am Armiasee und in Aurdistan. Der Untergang der nestorianischen Alpenrepublik in Oschulamerk — eine Episode aus der neuesten Geschichte des Orients.

Die Stadt Urmia, welche dem großen See ihren Ramen gibt, erreichten wir Tags darauf in früher Stunde. Der Beg ließ uns in das haus einer Restorianerin einquartieren, deren Mann zu handelszwecken nach Tabris gegangen war. Urmia ist eine hübschgelegene, ansehnliche Stadt von nahebei 30,000 Einwohnern, größtentheils Persern. Sie ist von Manern und schönen Obstgärten umgeben, welche sich bis in das Innere der Stadt sortziehen und die einzelnen häuser von einander trennen. Der Bazar ist belebt, steht aber an Größe, an Mannigsaltigkeit der Waaren und der eigenthümsichen Exsscheinungen dem Bazar von Tabris weit nach. Sigentliche Alterthümer scheint die Stadt nicht zu bestihen. Es ist ungewis, ob die heutige Stadt Urmia identisch mit sener The barmai der Alten ist, welche Kaiser Peraklius zu Ansang des siebonten Jahrhunderts mit einem Heerhausen bestuchte, um dort einen

Feuertempel zu zerstören. Die altesten griechischen Geographen Strabo und Ptolem aus machen von ihr keine Erwähnung. Auch in der alten armenischen Geographie sindet man keine Rachricht von Urmia, das erst dem arabischen Geographen Ebn Haukal im zehnten Jahrhundert bekannt wurde. Abulfeda nennt sie später "eine ausgezeichnete Stadt," die mit Mauern umgeben von ziemlichem Umsange sei und an der Grenze der Ebene und der Berge auf der Westseite des See's liege, welchen dieser arabische Geograph Tala oder Tela nennt nach dem Namen des Schlosses auf einer Insel, welches Halu zur Ausbewahrung seiner Schähe erbaut habe. Rer-Porter war der erste Europäer, welcher sie im Jahre 1819 besucht und als Augenzeuge beschrieben hat.

Seit 1831 haben fich nordameritanische Missionaire in Urmia niedergelaffen, nicht um die Mahomedaner zu betehren (- ein folder Berfuch mare eben fo ungereimt ale unausführbar, wie jeder Renner der Menschen und Dinge im Orient weiß -) fon= bern um burch Lehre und Beispiel auf die empfänglicheren fogenannten chaldaischen Christen, unter benen wir sowohl die Unbanger ber Bebre bes Reftorius als die unirten Chaldaer verfteben, ju wirken. Den ameritanifchen Miffionairen folgten die frangofifchen Laggariften, welche bemertten, daß diefe Gegend am Westufer des Urmiafee's auch für romifche Bropaganda tein unbantbarer Boben fei. Die Thatigfeit bes Bater Sargoni fur Ausbreitung bes fatholischen Glaubens hatte fich fcon früher über einen großen Theil von Borderaffen bis über Amadia binaus erftredt und war in vielen Gegenden von einem mertwürdigen Erfolge begleitet. Bo nicht das religiofe Bedurfniß Die orientalischen Christen ihm entgegen führte, wirkte die materielle Roth. Gin Mann, welcher ber Gunft oder mindeftens bes Schupes ber modtemischen Berricher genog, tonnte nach ber

Meinung der Eingebornen auch ihr Protector gegen die Billtur der Satrapen, gegen den Druck und die Habsucht der Großen sein Auch die Basler evangelische Mission hatte früher in Persien einige Bersuche gemacht, den mahomedanischen wie den christlichen Eingebornen das Evangelium in ihrer Weise zu predigen, schienen aber früher als die beharrlichen Nordamerikaner an der glücklichen Lösung ihrer Ausgabe zu verzweiseln. Seitdem die Wissionaire Haas, Hörle und Schneider im Jahre 1837 Bersien verlassen, ist von der Basler Mission kein Versuch mehr in den Gegenden am Urmiasee wiederholt worden.

Die ameritanischen Diffionaire hatten taum von meiner Ankunft Runde erhalten, ale fie mich einluden, fie in ihrem Commerfige ju befuchen. Der Ueberbringer ihrer Ginladung war ein geborner Deutscher, ber aber feit seinem vieljahrigen Aufenthalte im Drient, wo er außer dem Englischen auch das turfifche, turdifche und fprifch - chaldaifche Idiom erlernte, feine Er war früher Ifraelite Muttersprache fast vergeffen hatte. und hatte fich jur presbyterianischen Rirche betehrt. Jest ftand er in Diensten ber Miffion, von deren Andachtswärme, Frommigfeit und Bekehrungseifer bis jest erft ein fehr bescheidenes Daß auf ihn übergegangen ichien. Dit der Ginladung der gaftfreundlichen Miffionaire hatte der junge Mann zugleich ein wohlgesatteltes prachtvolles Reitpferd fur mich mitgebracht, bas mich an der Seite des Führers in munterem Galopp nach dem malerifden Diffionefite binauf brachte.

Se'r — so heißt die Sommerrestdenz der Amerikaner — ift eine kleine Stunde von der Stadt Urmia entsernt recht malerisch und lieblich gelegen. Ein einstödiges und einsörmiges Gebäude, etwa 50 Schritte in der Länge und einer Caserne nicht
unähnlich, ist von einer mit vier Thürmen flaukirten Mauer umschlossen und front die oberfte Terrasse eines hügels, von deren

Sobe berab man einen wunderbaren Ueberblid ber großen blübenden Ebene von Urmia mit ihren 360 Ortschaften, ihren Fluffen, Barten und Pflanzungen, fowie bes großen Salgfee's, ber bier nach Rorden und Guden fich über einen vollen Breitegrad ausdehnt und der verschiedenen Bergketten genießt, welche die Seeufer in einem bald enger, bald weiter gezogenen Girund umgarten und von welchen die öftlichen und weftlichen Retten alpine Bobe erreichen, auch den größten Theil des Jahres bindurch mit Schnee bedect find. Die Mauer folieft nebft dem Saufe auch einen fleinen Sof und Gemufegarten mit Fruchtbaumen und Weinstöden ein und ift folid genug gebaut, um dem Anlauf einiger taufend Rurden, felbft bei fehr mittelmäßiger Bertheidigung Trop ju bieten. Dicht an der Grenze des Gebietes wilher und unbandiger Raubhorden bat eine fo malfive Bauart für eine Missionsanstalt allerdings bringend Roth gethan und wie flug auch die Miffionaire für mögliche Ralle ber Gefahr und der Bedranquiß Gorge getragen, fo genießen die geiftlichen herren doch feineswegs das frohe Gefühl ber leiblichen Sicherbeit. Denn fallte ein abnlicher Sturm, wie er im Jahr 1843 die driftliche Alpenveste von Dichulamert, welche man fur eine durch die Ratur felbit uneinnehmbare Bolferburg, mifchen den beiden islamitischen Reichen gehalten, getroffen bat, fich über die Alburdfette \*) wälzen und die Reftorianermohnfige ber perfifchen Ebene beimsuchen, fo durfte der Beg von Urmig mit feiner armseligen Mannschaft fcwerlich im Stande fein, Diefen friegerischen Raubhorden den Gingang zu mehren. Die Reftorianer von Urmia aber wenn fie auch Beit hatten, bem Diffionefite zu Sulfe zu eilen und hinter wohl bewehrten Mauern fich zu ver-

<sup>\*)</sup> Go ift bor Rame biefer Grenziette, welche bie engilfchen Karten Dichawur-Dagh ober Arghi-Dagh nennen.

theidigen, sind zu friedsam und zu energielos, zu entwöhnt des Wassenhandwerks und zu gewöhnt an Druck und Sclaverei, um von ihnen frästigere Thaten zu erwarten, als von ihren freien und kriegerischen Glaubensgenossen, den Tijari's, die sich selbst hinter ihren Felsmauern der Ueberzahl und sanatischen Buth der sunnitischen Aurden nicht erwehren konnten.

Bon den geiftlichen Bewohnern des Miffionefites Geir waren brei verbeiratbet und jeder berfelben fühlte fich im Befite einer fittigen, anmuthigen Sausfrau und blübender Rinder. denen das perfifche Rlima die Rofen nicht von den frifchen, runden Bangen geraubt, recht gludlich. Durch Berftand, Erfahrung und Gelehrsamkeit ichien Dr. Berfine (ber auch ein recht intereffantes Wert über die Schidsale der Miffion und über Charafter, Sitten und Lebensmeise der Restorianer veröffentlicht hat) ber Bervorragenoffe unter feinen Collegen zu fein, ben herren holten, Stodbart und Stading, welche ibm fonft an Frommigfeit und Bernfetreue nicht nachstanden. Drei andere Miffiongire, die Berren Johns, Marrid, Brad und der Argt der Miffion Dr. Reith bewohnten die Stadt Urmia, waren aber eben in Ger auf Befuch anwesend. Bon ben Tagen, die ich in diesem lieblichen gandfit zugebracht, von ben auten und frommen Menschen, die ich hier tennen gelernt, von den freundlichen Bredigerfrauen und von Dr. Berfine holdem Töchterchen Judith, Die im gerten Alter icon zweimal die Reife über den Ocean, bas fdwarze Meer und bas wilde Rarduchenland gemacht, von den nestorianischen Dorffconen der Rachbarschaft mit ihren buntfarbigen malerischen Rleidern und den demantfprühenden Augen bes Morgenlandes, von dem Gurren der Tauben und dem Bwitfchern der Staaren und Bienenfreffer, die um das Dach des behähigen Saufes fcwarmen und auf den 3weigen der Gartenbaume fich wiegen, in denen der frifche Wind

vom Aurdengebirge melodisch fäuselt und damals die heiße Augustatmosphäre fühlte — von dem idhllichen Gesammtbilde dieser Missionairrestdenz, dessen Eindruck nach langen Kreuzund Querzügen im Lande betrügerischer Berser und räuberischer Kurden doppelt wohlthuend war, könnte eine gewandte Touristenseder wie die unsers Landsmanns Rohl eine noch anmuthigere Schilderung liesern, als von einem deutschen Colonistenbäuschen in der südrussischen Steppe. Meinem Borsatz getreu, nur das Neue und Wichtige aus diesen wenig befannten und noch von keinem deutschen Reisenden geschilderten Gegenden dem Leser vorzusühren, beschränke ich mich auf wenige Einzelheiten.

Die Ebene von Urmia ift nahebei 12 Stunden lang und 41/2 Stunden breit. Man überfieht fie von Seir herab faft in der gangen Ausbehnung. Der Bafferreichthum, ber bon ben fcneereichen Rammen und Abhangen ber furbifchen Alpen nach Diefer Cbene fich ergießt, fichert ihr die außerordentliche Fruchtbarteit. Einen fleißigern Anbau bes Bobens, eine zwedmäßigere Benugung des Waffers durch fünftliche Canale und eine dichtere Bevolkerung ale bier habe ich nirgende in ber Welt gefunden, nicht einmal in den gefegneten Cbenen der Lombardei. Man erblidt hier Dorf an Dorf, Garten an Garten, Reld an Reld, foweit der Blid reicht, ziemlich abnlich, wie an ben reichculti= virten Ufern des Buricher Gee's, freilich ohne die palaftahnlichen Landhäufer, ohne die Reinlichfeit, das Comfort und die Bildung ber Schweizer und ohne ben Segen ihrer burgerlichen Freiheit bei dem Bolfe. Mitten in Diefem paradiefisch fruchtbaren Lande Berfiens herricht Armuth, Glend, Sunger. Außer den 65,000 Toman, welche Die Bevolferung ber Chene von Urmia an Abgaben bem Staatofchat von Teheran ju entrichten bat, verfallen die ungludlichen Bewohner ber ichandlichften Raubsucht und Erpreffung ber perfifchen Beamten und ber Abeligen, an welche

die Gunft und Laune des Schahs die Dörfer verschenkt. Gleichwie in dem fruchtstroßenden Boden das Rildelta bleibt von dem
Mehl des Getreides, das der Bauer hier mit seinem Schweiße
gedüngt, kaum so viel übrig, um ihn und die Seinigen vom
hungertode zu retten und es gibt Leute, die aus Furcht vor dem
thraunischen Druck ihrer herren das Ei nicht zu essen wagen,
das ihnen die eigene henne gelegt. Bei einem Ausstug, den ich
später in nördlicher Richtung machte, verweigerten mir die
Bauern troß der angebotenen Bezahlung das Futter für die
Bferde, obwohl ihre Scheunen mit vollen Garben angefüllt
waren. Sie dürften, sagten sie, bei empfindlicher Körperstrasse
sein Körnlein davon verlausen, bevor ihr herr die Ernte nicht
genau besichtigt und seinen Antheil davon genommen habe.

Am zweiten Tage meines Aufenthalts in Gert machte ich mit den Miffionairen einen Ausflug nach bem Gronzgebinge Rurdiftans. Die herren waren fammtlich vortrefflich beritten. Gin fconeres Pferd, ale der fcneeweiße Schimmel, welchen Mr. Berkins ritt, habe ich nie im Morgenlande gefehen. Jede Bewegung dieses prächtigen Thieres, welches aus dem Marftalle Rohamed & Schahs um einen bedentenden Breis ertauft mar, . ' hatte unbeschreibliche Grazie. Am fconften nahm es fich aus wenn es trant und auf ben Anien ber beiden Borderbeine fich: niederließ. Auf den Reistanten und dem rauhen Steingerölle der Berghalben Rurdiftans bewährte fich bas Thier als ein eben fo ficherer Bergfteiger wie die Bferbe kurdifcher Race und auf dem flachen Boden ber Chene unterhalb Seix ließ es lettere im Rennen weit hinter fich Die Diffionaire, welche bedeutende Summen von den nordameritanischen Gesellschaften gur Berbreitung des Chriftenthums beziehen, leben nicht nur febr comfortabel,. sondern felbft mit einigem Lugus, wovon befonders ihr Murftall,

Wagner, Reife n. Berffen. II.

feltsamerweise nicht blaß wie bei einer Ohnmächtigen und ber Buls schlug ziemlich regelmäßig. Ich ließ Eiswaffer bringen, welches selten in einem persischen Sause fehlt, spriste bamit ber Ohnmächtigen ins hübsche Gesichtchen und hielt ihr zugleich ein Flaschen mit Salmiakgeift unter bas feine Raschen.

In demfelben Augenblick schlug bie Ohnmachtige ihre fcwarzen Augen auf und sprang erschroden in die Sobe, bebedte abet allfogleich mit einem lauten Gefchrei ihr Geficht, als fie die beiden fremden Mannergestatten in ihrem feltfamen Anjug erblicke. Gine alte Frau rig ber jungen die Sande vom Beficht und redete ibr eifrig ju : fie burfe fich fcon bor bem Fremben feben laffen, ber ja ein Bethim fei. Die anderen Beiber ichlugen mit ber Sand auf die Bruft und riefen : Diefen Bethim hat Allah gur Rettung gefandt! Alle, auch die berfammelten Manner ber Familie ichienen an ein ärztliches Bunber, fast an eine Erwedung vom Tobe zu glauben, obwohl fie felbst gewiß mit gleichem Erfolge bas einfache Mittel batten anwenden tonnen, welches bie Ohnmachtige fo fonell zur Befinnung ge-Die hübsche Batientin fah noch immer febr scheu auf uns mit ihren ichuchternen Gazellenaugen, ließ es aber boch gefchehen, daß ich ihr hubsches Sandchen noch einmal faßte, um die Bulefchlage ju jablen.

Ich ließ ihr noch ein Glas Ciswaffer bringen und entfernte mich bann mit dem Polen unter ben leicht verdienten Segenstufen der Anwesenden, um auf der Rasendede des Aepfelgartens die milde Augustnacht füß zu verschlasen. Bilosch und der Kawaß, welche von dem ärztlichen Munder bereits gehört hatten, füllten ihre Reisesche mit den köstlichen Aepfeln, die sie an Bahlungsstatt für die glückiche Gur sich mit gutem Gewissen aneignen zu dürfen glaubten.

## XIII.

Ankunst in Urmia. Die amerikanischen Missionaire. Aufenthalt in Seir. Ausstug nach dem Grenzgebirge Kurdistans. Geognostische Verhältnisse. Besuch am westlichen Seeuser und im Porf Gödize. Grabhügel der Leueranbeter. Die Uestorianer am Urmiasee und in Kurdistan. Der Untergang der nestorianischen Alpenrepublik in Oschulamerk — eine Episode aus der neuesten Geschichte des Orients.

Die Stadt Urmia, welche dem großen See ihren Ramen gibt, erreichten wir Tags darauf in früher Stunde. Der Beg ließ uns in das haus einer Restorianerin einquartieren, deren Mann zu handelszwecken nach Tabris gegangen war. Ursmia ist eine hübschgelegene, ansehnliche Stadt von nahebei 30,000 Einwohnern, größtentheils Persern. Sie ist von Manern und schönen Obstgärten umgeben, welche sich bis in das Innere der Stadt sortziehen und die einzelnen häuser von einander trennen. Der Bazar ist belebt, steht aber an Größe, an Mannigsaltigkeit der Waaren und der eigenthümsichen Ersscheinungen dem Bazar von Tabris weit nach. Sigentliche Alterthümer scheint die Stadt nicht zu besthen. Es ist ungewiß, ob die heutige Stadt Urmia identisch mit zener The barmæi der Alten ist, welche Kaiser Peratlius zu Ansang des siebonten Jahrhunderts mit einem Heerhausen bestuchte, um dort einen

Feuertempel zu zerstören. Die ältesten griechischen Geographen Strabo und Ptolemäus machen von ihr keine Erwähnung. Auch in der alten armenischen Geographie sindet man keine Rachricht von Urmia, das erst dem arabischen Geographen Ebn Haukal im zehnten Jahrhundert bekannt wurde. Abulfeda nennt sie später "eine ausgezeichnete Stadt," die mit Rauern umgeben von ziemlichem Umsange sei und an der Grenze der Ebene und der Berge auf der Westseite des See's liege, welchen dieser arabische Geograph Tala oder Tela nennt nach dem Namen des Schlosses auf einer Insel, welches Halu zur Ausbewahrung seiner Schäse erbaut habe. Rer-Porter war der erste Europäer, welcher sie im Jahre 1819 besucht und als Augenzeuge beschrieben hat.

Seit 1831 haben fich nordameritanische Missionaire in Urmia niedergelaffen, nicht um die Mahomedaner zu betehren (- ein folder Berfuch mare eben fo ungereimt ale unausführbar, wie jeder Renner der Menschen und Dinge im Orient weiß -) sonbern um burch Lehre und Beispiel auf die empfänglicheren fogenannten dalbaifden Chriften, unter benen wir fowohl die Unbanger der Lehre des Restorius als die unirten Chaldaer verfteben, ju wirten. Den ameritanischen Diffionairen folgten die frangofifchen Laggariften, welche bemertten, daß biefe Gegend am Beftufer des Urmiafee's auch für romifche Bropaganda fein unbantbarer Boben fei. Die Thatigfeit bes Bater Gargoni für Ausbreitung bes fatholischen Glaubens hatte fich fcon früher über einen großen Theil von Borderafien bis über Amabia binaus erftrectt und war in vielen Gegenden von einem mertwurdigen Erfolge begleitet. Bo nicht bas religiofe Bedurfniß Die orientalischen Christen ihm entgegen führte, wirkte die materielle Roth. Gin Mann, welcher der Gunft oder mindeftens bes Schuges ber modlemischen herrscher genoß, tonnte nach ber

Meinung der Eingebornen auch ihr Protector gegen die Willtur der Satrapen, gegen den Druck und die Habsucht der Großen sein Auch die Basler evangelische Mission hatte früher in Perfien einige Bersuche gemacht, den mahomedanischen wie den christlichen Eingebornen das Evangelium in ihrer Beise zu predigen, schienen aber früher als die beharrlichen Nordamerikaner an der glücklichen Lösung ihrer Ausgabe zu verzweiseln. Seitdem die Missionaire Haas, Hörle und Schneider im Jahre 1837 Bersien verlassen, ist von der Basler Mission kein Versuch mehr in den Gegenden am Urmiasee wiederholt worden.

Die amerikanischen Missionaire hatten kaum von meiner Ankunft Kunde erhalten, als sie mich einluden, sie in ihrem Sommersthe zu besuchen. Der Ueberbringer ihrer Einladung war ein geborner Deutscher, der aber seit seinem vieljährigen Ausenthalte im Orient, wo er außer dem Englischen auch das türkische, kurdische und sprisch-chaldäische Idiom erlernte, seine Muttersprache sast vergessen hatte. Er war früher Iraelite und hatte sich zur presbyterianischen Kirche bekehrt. Jeht stand er in Diensten der Mission, von deren Andachtswärme, Frömmigkeit und Bekehrungseiser bis jeht erst ein sehr bescheidenes Maß auf ihn übergegangen schien. Mit der Einladung der gasteundlichen Missionaire hatte der junge Mann zugleich ein wohlsgesatteltes prachtvolles Reitzserd für mich mitgebracht, das mich an der Seite des Fährers in munterem Galopp nach dem malerischen Missionssie hinauf brachte.

Seir — so heißt die Sommerrestdenz der Amerikaner — ift eine kleine Stunde von der Stadt Urmia entsernt recht malerisch und lieblich gelegen. Ein einstödiges und einförmiges Gebäude, etwa 50 Schritte in der Länge und einer Caserne nicht
unähnlich, ist von einer mit vier Thürmen flankirten Mauer umschlossen und krönt die oberste Terrasse eines hügels, von deren

Sobe berab man einen wunderbaren Ueberblid ber großen blühenden Ebene von Urmia mit ihren 360 Ortschaften, ibren Aluffen, Garten und Pflanzungen, sowie des großen Salzsee's, ber bier nach Rorden und Guben fich über einen vollen Breitegrad ausbehnt und ber verschiedenen Bergfetten genießt, welche Die Seeufer in einem bald enger, bald weiter gezogenen Girund umaurten und von welchen die öftlichen und weftlichen Retten alpine Bobe erreichen, auch den größten Theil bes Jahres bindurch mit Schnee bededt find. Die Mauer folieft nebft dem Sause auch einen fleinen Sof und Gemusegarten mit Fruchtbäumen und Weinstöden ein und ift folid genug gebaut, um dem Anlauf einiger taufend Rurden, felbft bei fehr mittelmäßiger Bertheidigung Trot ju bieten. Dicht an der Grenze des Gebietes wilder und unbandiger Raubborden bat eine fo maffive Bauart für eine Miffionsanstalt allerdings dringend Roth gethan und wie flug auch die Miffionaire für mögliche Ralle ber Gefahr und ber Bedranguiß Sorge getragen, fo genießen die geiftlichen herren boch teineswegs bas frohe Gefühl ber leiblichen Sicherbeit. Denn follte ein abnlicher Sturm, wie er im Jahr 1843 die driftliche Albenveste von Didulamert, welche man für eine durch die Ratur felbit uneinnehmbare Bolferburg zwischen den beiden islamitischen Reichen gehalten, getroffen bat, fich über die Alburetette \*) wälzen und die Restorianermobnfige der perfifchen Gbene beimsuchen, fo durfte der Beg von Urmia mit feiner armseligen Mannschaft fcwerlich im Stande fein, Diefen friegerifden Raubhorden den Gingang zu mehren. Die Reftorianer von Urmig aber wenn fie auch Beit hatten, bem Diffionelike gu Sulfe zu eilen und hinter wohl bewehrten Manern fich zu ver-

<sup>\*)</sup> Go ift der Rame biefer Grenziette, welche die englischen Karten Ofchawur-Dagh ober Arghie Dagh nennen.

theidigen, sind zu friedsam und zu energielos, zu entwöhnt des Waffenhandwerks und zu gewöhnt an Druck und Sclaverei, um von ihnen frästigere Thaten zu erwarten, als von ihren freien und friegerischen Glaubensgenoffen, den Tijari's, die sich selbst hinter ihren Felsmauern der Ueberzahl und fanatischen Buth der sunnitischen Aurden nicht erwehren konnten.

Bon den geiftlichen Bewohnern des Miffionsfites Geir waren drei verheirathet und jeder berfelben fühlte fich im Befige einer fittigen, anmuthigen Sausfrau und blübender Rinder, denen das perfische Rlima die Rosen nicht von den frischen, runden Bangen geraubt, recht gludlich. Durch Berftand, Erfahrung und Gelehrsamkeit ichien Mr. Berfine (der auch ein recht intereffantes Wert über die Schicffale der Miffion und über Charafter, Sitten und Lebensweise ber Neftorianer veröffentlicht hat) der Bervorragenoffe unter feinen Collegen zu fein, den herren holten, Stodbart und Stading, welche ihm fonft an Frommigfeit und Berufetreue nicht nachftanden. Drei andere Miffionaire, die Berren Johne, Marrid, Brad und der Argt der Miffion Dr. Reith bewohnten die Stadt Urmia, maren aber eben in Genr auf Befuch anwesend. Bon ben Tagen, die ich in Diefem lieblichen Landfit jugebracht, von ben auten und frommen Menschen, die ich hier tennen gelernt, von den freundlichen Bredigerfrauen und von Mr. Berkins holdem Töchterchen Judith, Die im gerten Alter icon zweimal die Reife über den Ocean, das fdmarge Meer und das wilde Rarduchenland gemacht, von ben neftorianischen Dorficonen der Rachbarschaft mit ihren buntfarbigen malerischen Rleibern und ben demantfprühenden Augen des Morgenlandes, von dem Gurren der Tauben und dem Bwitfcbern der Staaren und Bienenfreffer, die um das Dach des behähigen Saufes ichwarmen und auf den 3meigen ber Gartenbaume fich wiegen, in benen ber frifche Wind

vom Aurbengebirge melodisch fäuselt und damals die heiße Augustamosphäre kublte — von dem idhluichen Gesammtbilde dieser Missonairresidenz, dessen Eindruck nach langen Kreuzund Querzügen im Lande betrügerischer Berser und räuberischer Aurden doppelt wohlthuend war, könnte eine gewandte Touristenseder wie die unsers Landsmanns Rohl eine noch anmuthigere Schilderung liesern, als von einem deutschen Colonistenshäuschen in der südrussischen Steppe. Meinem Borsate getreu, nur das Neue und Wichtige aus diesen wenig bekannten und noch von keinem deutschen Reisenden geschilderten Gegenden dem Leser vorzusühren, beschränke ich mich auf wenige Einzelheiten.

Die Ebene von Urmia ift nabebei 12 Stunden lang und 41/2 Stunden breit. Man überfieht fie von Seir herab faft in ber gangen Ausbehnung. Der Bafferreichthum, ber von ben fcneereichen Rammen und Abhangen ber turbifden Alpen nach Diefer Ebene fich ergießt, sichert ihr die außerordentliche Fruchtbarteit. Ginen fleißigern Anbau bes Bobens, eine zwedmäßigere Benutung des Baffere durch funftliche Canale und eine dichtere Bevolterung ale bier habe ich nirgende in der Belt gefunden, nicht einmal in den gesegneten Cbenen der Lombardei. Man erblidt bier Dorf an Dorf. Garten an Garten, Relb an Reld, foweit ber Blid reicht, ziemlich abnlich, wie an ben reichcultis virten Ufern bes Buricher Gee's, freilich ohne bie palaftahnlichen Landhäufer, ohne die Reinlichkeit, bas Comfort und die Bildung ber Schweizer und ohne ben Segen ihrer burgerlichen Freiheit bei bem Bolte. Mitten in Diefem paradiefifch fruchtbaren Lande Berfiens herricht Armuth, Glend, Sunger, Außer den 65,000 Toman, welche die Bevolferung der Chene von Urmia an Abgaben dem Staateichat von Teheran zu entrichten bat, verfallen Die ungludlichen Bewohner ber ichanblichften Raubfucht und Erpreffung der perfifchen Beamten und der Abeligen, an welche

die Gunft und Laune des Schahs die Dörfer verschenkt. Gleichwie in dem fruchtstroßenden Boden das Nildelta bleibt von dem
Mehl des Getreides, das der Bauer hier mit seinem Schweiße
gedüngt, kaum so viel übrig, um ihn und die Seinigen vom
hungertode zu retten und es gibt Leute, die aus Furcht vor dem
thraunischen Druck ihrer herren das Ei nicht zu effen wagen,
das ihnen die eigene henne gelegt. Bei einem Ausslug, den ich
später in növdlicher Richtung machte, verweigerten mir die
Bauern troß der angebotenen Bezahlung das Futter für die
Pferde, obwohl ihre Scheunen mit vollen Garben angefüllt
waren. Sie dürften, sagten sie, bei euwsindlicher Körperstrasse
fein Körnlein davon verlausen, bevor ihr herr die Ernte nicht
genau besichtigt und seinen Antheil davon genommen habe.

Um zweiten Tage meines Aufenthalts in Geit machte ich mit den Miffionairen einen Ausflug nach dem Gronzgebinge Rurdiftans. Die herren waren fammtlich vortrefflich beritten. Ein fchoneres Pferd, ale der fcneeweiße Schimmel, welchen Mr. Bertine ritt, habe ich nie im Morgenlande gefehen. Jede Bewegung biefes prachtigen Thieres, welches aus bem Marftalle Rohamed : Schahs um einen bedeutenden Breis erfauft mar, . hatte unbeschreibliche Grazie. Am fconfton nahm es fich aus wenn es trant und auf den Anien ber beiden Borderbeine fich. niederließ. Auf den Belefanten und dem rauhen Steingerölle der Berghalben Rurdiftans bewährte fich bas Thier als ein eben fo ficherer Berafteiger wie die Bferbe kurdifcher Race und auf dem flachen Boden ber Chene unterhalb Sein ließ es lettere im Rennen welt hinter fich Die Disftonaire, welche bedeutende Summen von ben nordameritanischen Gefellschaften gur Berbreitung bes Chriftenthums beziehen, leben nicht nur fehr comfortabel, sondern felbst mit einigem Lugus, wovon besonders ihr Murstall,

Bagner, Reife n. Berffen. II.

der mit Pferden von fast allen orientalischen Racen gefüllt ift, gultiges Zeugniß gibt.

Das Gebirge im Beften von Urmia, welches die hohe Baffericeibe zwifden bem Flugfpftem des Bab, ber in mannigfachen Bindungen durch größtentheils unbefannte Thaler dem Tigris juftrömt und ben vielen Flugden, welche bie öftlichen Ufer bes Urmiafee's im turgen Laufe burchfcreitend in beffen großem Salzwafferbeden fich begraben, behält bier bie allgemeine hauptrichtung von Gudoft nach Nordwest bei, welche den meiften Gebirgen Affens eigenthumlich ift. Bon den Reftorianern Diesseits wie jenseits ber Rette wird Dieselbe Alburs genannt mit bemfelben Ramen, den auch das Gebirge nordwarts von Teheran führt. Den höchsten Gipfel nannten mir die Gingebornen Scheidan = Dagh (Teufeleberg). Rachft ihm fcheint der Miu = Dagh (Barenberg) fich aus der Rette gur hochften felbftftandigen Gipfelform ju erheben. Gin anderer hoher Berg, melder den gangen Sommer hindurch Schneelaften tragt, wurde mir ale Bertichin - Dagh bezeichnet. Diefe Berge übertreffen Die Gipfel des Sahant, welche jenseits der Bafferfläche des Urmiafee's mit ihren machtigen Felshörnern in die reine Simmelsblaue hineinstießen, an Sobe, wie die größeren Schneelaften be-Rach ber freilich unficheren relativen Schätzung bes Augenmaßes durfte die Sobe diefer Berge zwischen 10 = und 11,000' betragen. Die Rabe ber machtigen Gebirgemand verbedte une die Gipfel der hochften Berge Rurdiftane, welche am Dichidda und Dichamur Dagh, bicht an der Grenze awischen den Stammen der furdischen Saffari und der chaldaifchen Tijari eine Sobe von 13. bis 14,000' (15,000 nach Monteith) mit ewigen Firnen und Gletschern nach der Schätzung der britischen Reisenden, welche fie in einiger Entfernung gefeben, erreichen follen. Dem Ramen nach bildet Diefes Gebirge

die ftaatliche Grenze zwischen Berfien und der Turfei. In Birtlichkeit aber find nicht nur die bochften Ramme und Grabte, fondern auch die höher gelegenen Terraffen, die mit Alpentrautern bededten grunen Salden und die oberen Alugthaler bes Baranduß, bes Schaher - tichai, Rafflu - tichai, welche bie Cbene von Urmia durchftromen und ber anderen Bemaffer, welche weiter nordwärts durch die Landschaft Salmas fliegen, somie ber Thaler und Schluchten, durch welche ber Bab-Ala westlich von Rewandog feine verschiedenen Bufluffe erhalt, weder turfifch noch perfifch, fondern von freien und ftreitbaren Rurden bewohnt, welche bald feghaft in Dorfern wohnen, bald ale Romaden umherziehen und zu benen fich die Steuerbeamten ber Bafchas und Sarbare feit undenklichen Beiten nicht gewagt haben. In ben tieferen Stellen der Berghalden, welche man gefahrlos durchftreifen tann, liegen armliche Dorfer, deren Bewohner meift affich arifchen Ursprunge find. Die Afficharen, welche vielleicht ben gablreichsten Stamm Bestafiene bilden, fprechen einen verdorbenen türkischen Dialett und find wohl der Maffe nach turtifchen Blutes, obwohl aller Bahricheinlichfeit nach auch furdische Glemente und felbst perfifche Bestandtheile bem Bolte beigemifcht find. Aus diefem Stamme, ber beute gur außersten Dachtlofigkeit berabgefunken, war Radir-Schah entsprungen, vielleicht ber gewaltigfte Rriegeheld, welchen die perfifche Geschichte tennt.

Der Ramm und die höchsten Gipfel dieses Kurdengebirges, welche wir nicht besteigen konnten, scheinen aus trachptischem Borphyr zu bestehen gleich wie die gegenüberliegenden Gipfel des Sahant. Die obersten Bäche, deren Zusammenfluß den Rafflu-tschai bildet, führen fast nur diese Felsart als Gerölle in ihrem Bett. Die Formation der Boralpen, wie wir die niedrigeren Berge, welche dem Alburs als Stusen dienen, nennen

wollen, besteht aus wechsellageruben Schichten von Sandftein, Kattftein und grobem Conglomerat. Die Rächtigkeit ibrer Schichten, beren Absonderung bier febr deutlich ift, variert gwifchen 1/2 bie 20 guß. Die oberften Schichten find die machigften und fchließen in einem talfigen Bindemittel, das in Galifauere fart aufbraust, somohl edige Releftude ale abgerupdete Geschiebe ber verschiedenften Große ein, welche febr verschiedenen fruftallinischen Feldarten angeboven. Rother Granit, Spenit, Gabbro, Quarifele, Parphyr, Tradyt, dichte und fornige Ralffteine find zu einer fehr festen Moffe zusammengebacten. Diefe Conglomerate gehören allem Anschein nach, wie bie Ragelflub des Rigi, der fie petrographisch sehn nabe kommen, zu den Gliedern des Molaffe. Roch bem Gervortroten ber alteren plutonischen und valcanischen Bildungen mar diese Gegend noch von einem Binnenmeer bededt, aus welchem bie bochften Berge inselartig emporragen und durch ihre berabftromenden Gemaffer das Gerälle dem Meeresboden auführten. Rach deren Ablagerung erfolgte die eigentliche Hebung bes Landes, mahrscheinlich zur Zeit wo die Granit- und Gabbroberge an den nordwestlichen Ufern des Urmiafee's aus Spalten bewoodraten. Die Reit ma die Fenerberge Westversiens und Armeniens thatig waren und ihre dunklen basaltischen und doleritischen Laven in der Umgebung ihrer Arater anhäuften, gehört mohl einen spätern geologifchen Epoche an. Die Schichten Diefes Conglomerate fallen meift unter einem Wintel von nabebei 200 gegen die Gee ab. Berborftene oder gewundene Schichten wie an der Ragelfluh bes Rigi habe ich auf den Abbangen des kurdischen Alburg nirgends beobachtet.

Die amerikanischen Missionaire, welche für meine naturgesschichtlichen Arbeitan ein weges Interesse, zeigten und mir besonsdere bei dem Feldartensammeln hulfreiche hand boten, begleites

ten mich auch nach ben merkwürdigften Buntten ber Cbene und bis zu ben Ufern bes Gee's. Die große Gbene von Urmia ift im Norden und Guden durch Querjoche, welche von den turbis fchen Bovalpen bis an die Ufer bes Gee's auslaufen, ziemlich fcharf abgegrenzt. Aus bem im Sangen fehr flachen Boden ber Blaine ragen einzelne nadte Bugel, mitunter felbft bobere Felfen und in ber Rabe bes Seeufere Die giemlich anfehnliche Berggruppe bes Befan-Dagh mit brei Sauptgipfeln infelartig empor. Außer Diefen natutlichen Erhöhungen fieht man aber auch funftliche bugel von regelmäßiget form, mit ebenem Gipfel, ähnlich ben berühmten Mobillen ober Rurganen in ben füdruffifchen Steppen und den alten Brabbugeln bei Rertich am fcmargen Meer, aber größer, umfangreicher und nicht conifc geformt wie letterer. Diefe Sugel am Urmiafee find mit Dammerde, Biefen ober Felbern überbedt. Unter biefer Dammerbe findet man febr viel Golgafche, menfchliche Gtelette und Thierfnochen, zertrummerte Thongefdirre, Rupfer= und Gilbermungen, welche der großen Dehrzahl nach gang abgeschliffen und unfenntlich find. Diejenigen Mungen, beren Geprage man noch ertennen tonnte, ftammten größtentheils aus ber Beit ber romiichen Berrichaft, Die geringere Bahl aus ber alteren perfifchen Beit. Bir befuchten zwei biefer Sugel bei bem Dorf Degalu. Ran ertannte hier die Spuren großartiger Ausgrabungen, Boblen von über hundert Schritt Range, durch die man gweifeleobne vermeintlichen Schaten nachgespurt bat. Gilbermungen, wenn auch in geringer Bahl, werben bei folden Ausgrabungen gewöhnlich erbeutet. Im fchlimmften Falle liefert die nie fehlenbe Solzasche, welche zur Dungung ber Felber verwendet wird, ben Schatgrabern einigen Erfat fur Die Dube. Die Gingebornen geben biefen funftichen Erhöhungen, beren Urfprung und Bedeutung man nicht tennt, feine andere Benennung als Tepe,

Hügel, und schreiben nach der herrschenden Sage ihre Entstehung dem Boroaster, den Magiern und den alten Feueranbetern zu.

Am 30. August wurde eine Seefahrt verabrebet, wozu der gefällige Dr. Bertine eines ber Schiffe gemiethet hatte, welche an gewiffen Bochentagen bie Fahrt vom westlichen Urmiageftade nach ben öftlichen Ufern machen. Der frühere Statthalter von Urmia Malet Raffim Mirga, ein jungerer Bruder Abbas-Mirga's und Dheims bes bamaligen Ronigs von Berfien Mohamed.Schah, hatte Diefe Schiffe auf feine Roften erbauen laffen. Diefer perfifche Bring, welcher theilweise in ben Fußstapfen feines feligen Bruders mandelt und an den europais fchen Ginrichtungen und Moden Geschmad gewonnen bat, auch fertig frangofifc und englisch spricht und die Unterhaltung mit gebildeten Europäern liebt, ift ein munderlicher Raut, über welden mir von den in Aferbeibichan lebenden Europäern eben fo viel Schlimmes ale Gutes ergahlt murbe. Malet Raffim hatte, indem er feinen gestidten perfifchen Bangarmel = Raftan mit einem Rod nach europaischem Schnitt vertauschte und anbere außerliche Reuerungen auf europäischen guß einführte, ben Lastern des Orients nicht entsagt. Unsere Erfindungen, die augenfälligen Bunder unferer Induftrie, felbst unfere wiffenschaftlichen Forschungen und Speculationen von uns zu borgen, ibnen auf islamischer Erbe bas Burgerrecht ju gewähren, baju finden fich aufgeklarte Große im mobamedanischen Orient nicht felten willfährig und zuvortommend. Rur die driftlich-europaische Moral, die Grundsage der humanitat, des Patriotismus und ber Ehre, die im Grunde mehr die fortichreitende Bildung und Freiheit in ben europäischen Landen, ale das Evangelium gur rechten Anerkennung und theilweife gu prattifcher Geltung gebracht bat, wollen im Morgenlande nirgende ems

pfänglichen Boden finden, am allerwenigsten bei den grundverdorbenen Großen des Berferlandes.

Durch Intriguen, welche bie Feinde Malet Raffims am Sofe von Teberan angegettelt hatten, mar Diefer Bring icon einige Jahre vor meinem Aufenthalt in Urmia von der dortigen Statthalterftelle vertrieben worden. Ein reiches Gefdent für den Großvezir Sadichi-Mirza Agaffi hatte ihn allein retten ton-Aber ber Bring hatte theils mit fcblechten induftriellen Erperimenten, zu welchen ihn die kenntniflosen Charlatane feiner Umgebung gerathen, theils mit Lugus und Erceffen, Bermogen und Gintommen verpraft. Das arme Bolt war unter biefem civilifirten Statthalter nicht weniger gebrudt, mighandelt und ausgefaugt worden als unter feinen barbarifchen Borgangern und Rachfolgern, die nicht wie er Lamartine's philanthropische Poeften lafen, nicht bas Frangofische mit Elegang parlirten. Faft alle tednischen Berbefferungen, die er eingeführt, maren bereits wieder ins Stoden gerathen, fogar die Schifffahrt auf bem See, die immer unregelmäßiger und ichlechter wurde. Mis wir bas Bestade erreichten, fand fich bas bestellte Schiff nicht vor. Es lag an ber "Pferbeinfel," faft in ber Mitte bes See's und follte led und ichabhaft fein. Die Fahrzeuge wurden mir überhaupt ale fehr schwerfällig geschildert, auch trop ihrer Große weder ficher noch fegelgewandt. Der Urmiafee tonnte mit leichten Booten ficher befahren werden, da nur die ftartften Ortane fein fcweres Salzwaffer in beftige Bewegung feten tonnen. Selten foll hier bie Brandung eine abnliche Starte, nie bie Bogen eine fo bedeutende Bobe wie am Banfee erreichen. Die ameritanifche Miffion befaß ein eigenes Boot, welches in einer fleinen Bucht nabe ben Felfen bes Befau-Dagh lag. wir nach ber Uferftelle tamen, fanben wir nur noch einen Saufen Afche. Die Eingebornen hatten es in Brand geftedt, wohl

nur, um fich der Rägel und des eifernen Befchläges defto leichter zu bemächtigen. Damit war unfere lette hoffnung einer Fahrt nach den Infeln in Rauch aufgegangen. Wir mußten uns mit dem frischen Bad begnügen, das bei einer Lufttemperatur von 29<sup>4</sup> R. allerdings eine Wohlthat war.

Bare der Urmiafee im Mittelpuntt Guropa's gelegen, unfere Seilfunftler murden mahricheinlich Taufende ihrer Batienten und Convalescenten, welchen Die gange pharmaceutifche Borrathetammer nicht wieder gur verlornen Rraft und Gefundheit verbelfen tonnte, an feine Ufer ichiden und wer weiß, ob es an irgend einem Badort ber Belt erfolgreichere Ruren gabe. nigftens tann ich aus perfonlicher Erfahrung verfichern, bag zehn Rordfeebader von Dieppe oder Belgoland noch lange keine ähnlicherregende Birtung, teinen gleichfraftigen Reis auf Die Saut üben ale bas Baffer biefes See's, beffen Salg - und Jodgehalt felbit den bes todten Reeres fo weit noch übertrifft. Man fommt aus diefem Baffer freberoth und dabei überaus gestärft und erfrifcht an die Luft. Der Urmiafee hatte als Rurort vor ber Mordfee auch ben Bortheil, daß die Baber bier felbft bei Sturm völlig gefahrlos find. Denn abgefehen von feiner Seichtigfeit - bis eine halbe Stunde vom Ufer bat ber See noch nicht bie Tiefe von 6' - reicht bei ber Schwere des Waffere die geringfte Bewegung mit Sand oder Rug bin fich an ber Oberflache zu erhalten. Beleibte Menschen, die fich der gange nach audftreden, fcwimmen felbft ohne Bewegung und werben burch bas fcwere Golwasser getragen. Eingeborne foll man bier felten oder nie baden feben.

Der Naturcharafter ift hier ziemlich der gleiche wie an den nördlichen Ufern. Rur an wenigen felfigen Stellen kann man bis an den äußersten Uferrand gelangen ohne den eigenthumlichen, dunkelgrunen, mit Salz und Begetabilien geschwängerten

Schlamm ju durchwaten, welchen der Gee faft allenthalben um feine Ufer anhanft. Auch die fortbanetnde Bilbung von Thonschichten, in welche bie von den Fluffen zugeführten und von der Brandung nach dem Ufer gespulten Rollfteine eingebaden werben, ift bier gang ber gleiche wie an ber Rorbfeite. man von der völligen Unbelebtheit des Urmiafee's gefagt und geschrieben, ift irrig. Allerdings leben weber Fische noch Mollusten in feinem falgreichen Baffer, dagegen fleine Cruftaceen. von bodit eigenthumlicher Bildung in ungebenerer Rabl. Diefe febr fleinen und feinen geschwangten Geschöpfe gingen mir leider trot der forgfältigften Berpackung zwischen spiritusgetrantter Baumwolle zu Grunde. Sie bilden mahricheinlich eine gan; neue Ramilie Der Eruftenthiere und dienen mabricheinlich ben Schagren von Baffervogeln, die man auf diefem Gee ers blickt, gur einzigen Rahrung. Auffallend ift, daß Reiner der englischen Reisenden, welche am Urmiafee gewesen, diesen Thierden Erwähnung macht. Rittere Bermuthung, daß bei ber Daffe von Schwimmvögeln bem falzigen Waffer nicht jedes animalifche Leben fehlen tonne, war vollfommen richtig.

Der öftliche Abfall der Felsgruppe des Besan-Dagh springt ziemlich weit in den See hinein und bildet ein wahres Cap. Die Basis dieses Borgebirges, an welchem sich die dunklen und stinkenden Bogen des See's bei mäßiger Brandung brechen, besteht aus einem groben Conglomerat, ähnlich der Ragelfluth. In der bindenden Masse walten bald die thonigen bald die kaltigen Bestandtheise vor. Einige Handstüde, die ich losgeschlagen, brausten in Säuern start, andere kaum sichtbar. Große und kleine, edige und gerundete Stüde von trachptischem Porphyr sind in dieser Masse sehr fest eingeknetet. Dagegen sehlen die Geschiebe anderer Felsarten, welche in den Conglomeraten

oberhalb Seir fo häufig vorkommen, beinahe ganglich. Die Gipfel bes Befau-Dagh bestehen aus vulcanischem Borphyr.

Dr. Bertine fchlug mir, um mich fur bie miggludte Bafferexpedition icallos ju halten, einen Befuch in dem großen neftorianischen Dorf Gobive vor, welches eine balbe Stunde vom See entfernt liegt. Sein College Dr. Stafing predigte eben in der nachbarfchaft. Wir begegneten unterwegs vielen Restorianern, welche mit Rornschneiden ober Drefchen beschäftigt waren. Ihre Tracht ift die perfifche, ihre gebraunten Gefichter tamen mir aber viel milbern und freundlicheren Ausdruck por ale die der mostemischen Bewohner biefes gandes. Milfionair murbe von ben Leuten überaus freundlich begrußt. Die Manner ließen ihre Relbarbeiten im Stiche, naberten fich uns und erwiederten, nachdem fie ehrfurchtevoll bie Sand nach orientalischem Brauche auf die Bruft gelegt, den cordialen ameritanischen Sandedrud. Auch Die Madden und Frauen grußten freundlich und fittig. Unter ben Jungfrauen, welche die Arbeit in beifer Sonne noch nicht um Gefundheit und rofige Narbe gebracht bat, fieht man viele frifche Gestalten, beren fraftige Schönheit durch die bunten Farben der malerischen Tracht fehr gehoben wird.

In Gödipe kehrten wir im Sanse eines Priesters ein, welscher mit Mr. Perkins auf sehr freundlichem Fuße zu stehen schien. Wir wurden auf das artigste empfangen und bekamen alle Gerichte zu effen, welche der nestorianische Speisezettel kennt. Die Frau Priesterin gehörte nicht zu den Reizendsten ihres Gesschlechts, leistete aber als Röchin Borzügliches. Mehr Augenweide als ihr Anblick gewährte des Missonsbieners Joannes junge, blühende, bildschöne Frau. die nicht nur sehr hübsch und geschmackvoll, sondern auch überaus reinlich gekleidet war. Sie hatte nur das Kinn bis an den Rand der Unterlippe mit einem

weißen Tuch verhult, ber übrige Theil bes Gefichtes war frei und wir fonnten, ba fie gang unbefangen fich naberte und uns bei Tisch mit vieler Anmuth bediente, ihre feine Saut, ben zarten Teint, die halb griechische Rafe, die reichen fcwarzen Bopfe und die prachtigen Augen fo lange bewundern, als wir Quft hatten. Gleich der Frau Priefterin trug fie eine Bernfteinkette um den Sale, an welcher viele ruffische Silbermungen bingen. Der junge Chemann, ber une begleitet hatte, wohnt von feiner jungen Frau getrennt im Diffionshause, barf fie aber wöchentlich breimal befuchen. Er ichien gang gufrieben, beute ausnahmsweise bei feinem hubichen Beibden ein paar Stunben verweilen zu durfen. Drientalifche Giferfüchtelei icheint nicht zu den vorherrichenden Charafterzugen Diefer Reftorianer zu gehören. Joannes redete feiner Frau zu, doch recht artig und freundlich gegen den fremden Gaft ju fein. Gie zeigte mit auf fein Beheiß all ihren But und fchentte mir ein Stud bas von, das fie mit eigenen Sanden brodirt hatte, jum Ange-Denfen.

Joannes war ein sehr gutmuthiger junger Rensch, ber wirtlich fromm und gemüthvoll und ben Missionairen von Herzen, nicht blos aus selbstsüchtigem Interesse ergeben schien. Europa und Amerika waren ihm die gelobten Länder, die er so
gerne auch einmal besucht hätte. Er klagte mir seine Sehnsucht
borthin und bat mich, doch das Mögliche für ihn zu thun, daß er
diese Sehnsucht stillen könne. Sogar sein schönes junges Weib
wollte er dann gerne auf ein paar Jahr im Stiche lassen. Der
andere Missionsdiener, jener deutsche Erjude, der mich nach
Selr geleitet hatte, meinte freilich: es sei bei seinem Collegen Ioannes nicht sowohl ein frommer Bilgerdrang, der ihm
den Besuch in den Ländern der Civilisation und der Christenheit so wünschenswerth mache, sondern Egoismus und ehrgeis

gige Speculation,' Letterer bildete fich nemlich ein bei guter Renntniß des Englischen und befferer Benninig der Bandesfprache eben fo aut wie Dir. Berfine ober Dr. Stafing ben Miffionair fpielen und feinen gandeleuten und Glaubenegenoffen "Etwas vorpredigen zu können." Amerika's Glaubensfendlinge werden fo glangend honoriet und die teichen Ritglieder der Diffionsgesellschaften von Rem-Orleans und Philadelphia, melde gegen bie Regetsclaverei und bie Berfolgung ber armen Rothhante durch Donnerbucksen und Bluthunde noch nie eine driftliche Stimme erhoben, aber gerne hunderttaufende von Dollars gur Unterhaltung ihret nutlofen Diffionsanfialten im Drient bezahlen, konnten wohl auch einmal mit eingebornen Drientalen, ben Benfuch magen, bas Evangelium nach ihrer Form und: auf ihre Roften predigen zu laffen. Als Missionsbiener war Joannes ein Individuum von fehr magiger Bedeutung im Lande. Ale Miffionair, ber mit über bie Gelbenffa ber Miffion verfügen konnte, mußte ihm felbft der bobe Rlexus bes Landes den Sof machen, was Grund genug war, den Ehrzeig eines neftorianifden Junglinge zu reigen.

Nach der Mahlzeit kesuchte uns der ehrwürdige Bischof Wor-Ita, der ungeachtet seines weißen Bartes noch ein Mann im besteir Lebensalter, dabei wohl genährt und von frischer Röthe der runden Bangen war. Sein Anstand war sehr würdevoll, die Magen freundlich, das Benehmen sein und gegen den Misstanie von ausnehmender Rückscht und Artisteit. Er trug eine seuerrothe nach hinten kapuzenartig herabsaltende Bischofsmüße, im welche ein bundes Tuch turbanartig geschlungen war. Der übrige Ehril seiner Moidung hatte nichts Ausgezeichnetes, beständ aber aus seinern Stoffen. Seit der Flucht des Patriarechen von Ofchulamert nach Mossal übte Mar Isia unter den westweianischen Gemeindem auf persischen Gebied die vorrste geist-

liche Autorität. Er hatte guten Grund, gegen Mr. Perlins höstlich und rückschtwooll zu sein, ihn auch das Evangelium nach presbyterianischer Weise ungostärt predigen zu lassen, denn er empfing aus den Hönden der Mission einen ansehnlichen Woonatgehalt, welcher die Einnahme, die ihm von den Gemeinden des Landes zuslos, nur das Doppette übertraf. Ganz die gleiche Bewandeniß hatte es auch mit den Priestern der niederen Grade, deren friechende Autigleit gegen die Missionaire sich durch ihre Armuch, ihre Geldsucht und den Monatssold, den sie von den Amerikanerw erhielten, sattsam erklärte. Interessant waren mit die Mittheilungen, welche ich bet dieser Gelegenheit aus dem Munde des Bischoss über die Ereignisse im Haktarigebiet und Dschulamerk und über die gesellschaftlichen Justände des nestorianischen Bolds erhieft.

Auf Die fogenannten fprifch - chaldaifchen Stamme in Der Ebene von Urmia und im gebirgigen Rurdenlande, auf ihren Charafter, Gitten und Gebrauche tommen wir bei einer anbern Belegenheit jurud. Sier nur wenige Bemertungen über biefes Bolt und ben feit dem Jahre 1843 untergegangenen drifflichen Alpenftaat im Junern Rurdiftane, der hinter den boben Relemanern der Babthaler feine Freiheit und Unabhangigfeit feit undenklichen Reiten zu behaupten wußte. Der Ursprung ber Reftorjaner ale Bolt ift ungewiß. Die Spoothese bes ameritaniichen Miffionnes Dr. Grant (bes einzigen gebildeten Reisenden, dem es bis bente gelungen ift, von Mofful in westöftlicher Richtung über Amadia durch bie Babthaler und burch den guganglichften Theil bes Baffar i gebietes bis jur Stadt Dichnlament inmitten ber Restorianerrepublit vorzubringen) daß die beute fogenannten chalduifchen Chriften die verloren gegangenen gebn Stanme Ifraels feien, entbebrt noch gar febr bes guttigen biftorifden Beweifes. Gie felbft nennen fich Raffrani,

oft mit bem Beifate Guriani, was fo viel beißen will als "fprifche Ragaraer." Rach ber Untersuchung bes Drientaliften Brofeffor Rodiger ift die Sprache ber Reftorianer eine aramaifche Bulgarfprache. Robiger halt biefes Reufprifche für eine entartete Tochter ber altsprifden Mutter. Die beiben driftlichen Secten ber Reftorianer und ber Jatobiten in Weftperfien und im turkischen Rurdiftan fprechen diefes eigenthumliche Idiom, welches mit bem Rurbischen bas burch neuere Forschungen in Die jablreiche Claffe ber indoseuropäischen Sprachen verwiesen ift und in feinem Bau bem Berfischen am nachften tommt, in feiner grammatifchen Bermandtichaft ftebt. Bie biefes Bolt nach feinen heutigen Wohnfigen, wo es ganglich ifolirt von fprachund glaubeneverwandten Bolfern mitten unter turfifch = und furbifchredenden Stammen in der Ethnographie Borderafiens eine fo eigenthumliche Stelle einnimmt, gekommen ift, darüber berricht gangliches Dunkel, bas weder durch biftorifche Quellen, noch durch Sagen aufgetlart wird. An gewagten Sypothefen hat es darüber nicht gefehlt. Die früheften Mittheilungen über die Existenz des nestorianischen Gebirgestaates verdanken wir ben Rachrichten, welche ber fatholifde Miffionar Bater Gargoni während feines Aufenthalts in Amadia in ber zweiten Balfte bes vorigen Jahrhunderte gesammelt bat. Spater baben Rich, Monteith, Balfh, Eli Smith und in neuefter Reit der unlängft verblichene fühne Miffionar Dr. Grant nabere Bemertungen über Diefe intereffante Bevolferung mitgetheilt. Die Chaldaer (wie fie nach der vom romifchen Stuhl ausgegangenen Benennung mehr in firchlicher ale in ethnographischer Beziehung genannt werden) nahmen frubzeitig die Lehren bes Bifchofe Reftorius an, welcher im Jahre 439 nach Chriftus megen Regerei feines Amtes entfett murbe. Die gesonderte Lage ihres Landes hatte fie auf der Grenze der Byzantiner- und Saf-

fanidenberrichaften, welche gegenseitig in fortdauernden Rriegen begriffen waren, frubzeitig dem directen Ginfluffe der griechifchen Rirche entzogen ; fie blieben neftorianifche Baretiter in ber ursprünglichen Form, die einzigen, bei denen fich diese vielleicht in folder Urfprunglichkeit erhalten bat. Diefe Gecte ift in geographisch ifolirten Gliedern über einen fehr großen Theil von Afien verbreitet und reicht felbft bis an die Grengen China's. In Berfien und Rurbiftan gehören die Reftorianer ju gwölf berschiedenen Diftricten. Den gablreichsten Stamm bilben die Dijari in dem von driftlichen und furdifchen Stammen gemifchten Berglande Saffari, in welchem auch die Sauptstadt der Reftorianer Dichul amert nordweftlich vom Bab-Ma, die ber gangen driftlichen Alpenrepublit ihren Ramen gab, gelegen ift. 3hr geiftliches Oberhaupt, welches zugleich auch bas weltliche Regiment führt, ift der Batriarch Mar = Schimon, welcher vor bem Rurdeneinfall im Jahr 1843 eine Stunde von Diculamert ju Rotich-Banes, fpater in Dig, einem befestigten Dorf refidirte. Ihn erkannten auch die perfischen Restorianer ale Oberhaupt der Rirche an. Doch herrschte wegen ber geographis ichen Schwierigkeiten zwischen ben Restorianern ber perfischen Ebene, welche bas schwere Joch ber Satrapen fühlten und ihren Glaubenebrüdern im turtifchefurbifchen Gebirgelande, welche unbehelligt von den turfischen Statthaltern an die Bforte nicht einmal Tribut gablten, nur ein fcwacher Bertebr, ber fic auf gelegentliche Reisen einzelner Briefter nach Rotich . Sanes beschränft zu haben scheint. Die Gesammtzahl ber Reftorianer zwischen bem Tigris und bem Urmiafee wird verschieden angegeben, durfte fich nach einer Bahricheinlichkeiteberechnung ber ameritanifden Diffionaire auf bochftene 70,000 Individuen belaufen, von welchen die Tijari vor dem Jahre 1843 nahebei die Balfte ausmachten.

Der Charatter Diefer Restorianer wird, fehr verschieden gefchilbert. Im gebirgigen Rundistan find fie wild, tapfer und habfüchtig; fie gleichen ziemlich ben Rurben, mit welden fie in vielen Orten gemifcht wohnen. Biebgucht ift ihre Sanptbefchäftigung. In ber Ebene von Urmia find fie bagegen Sandbauern und haben unter verfischer Berrichaft im Allgemeiuen fowohl ben feigen, fervilen, lagnerifden und teligerifden Sinn, ale auch die höflichen, einschmeichelnben Manieren ihrer nachften Rachbarn angenommen. Die ameritanischen Diffionaire fanden bei den Restorianern von Urmia fahon deshalb eine freundliche Aufnahme, weil lettere einfahen, daß durch die Anwesenhoit diefer Manner in europhischer Rheidung bem tyrannifden Buthen der perfifden Großen und Abeligen ein Damm gefest fei, daß die Berichte diefer Manner nach Tabris oder Teberan nicht gang ohne Wirkung bleiben, daß fie an ihnen Beichuker ober wenigstens Bermittler finden murden, wenn burch einen Statthutterwechfel das Joch noch harter werden folite als es bisher gewefen. Ueberdieß ftreuten die reichen Diffionaire ihre flingenden Bohlthaten mit vollen Sanden aus, unterrichteten die Jugend nicht nur unentgeltlich, fondern gaben ben Schnlern noch Wochengelder. In die Liturgie, in die außern Glaubensformeln der Restorianer mischten fie fich nicht, verlangten teine Wenderung ihrer firchlichen Gebrauche, bezeugten dem bistorischen Charafter bes Restorins, des Stifters der Secte, von beffen Gefchichte felbst die unwiffenden eingebornen Briefter nur wenig, das gemeine Bolt gar nichts weiß, ihre Achtung und befreundeten fich durch Geldspenden mit bem hoben und bem niebern Rierus.

Glanzender Refultate in Bezug auf Besserung der Sittlichteit, Anregung durch tugendhafte Beispiele und Besorderung der Bildung und Auftlarung tann sich die amerikanische Mission bis

beute nicht rubmen. Das hat mir felbft Bert Berfine geftanben, welcher meinte, bag man bei ber alteren Generation faft jede Soffnung aufgeben und alle Rraft ber Lehre wie des Beifpiels ber Jugend zuwenden muffe. Diefe Geite ihrer Bemühungen wird von den alteren Reftorianern am wenigften nach Berdienft erkannt und gewürdigt. Jeder Bifchof erhalt von ben Ameritanern einen Monatgehalt von 300 turtifchen Biaftern, ber gewöhnliche Beiftliche von 150 bis 200 Biaftern. der Bedingung, daß diefe Behalte regelmäßig fortbezahlt werden, läßt es fich ber neftorianische Rlerus gefallen, daß die Diffionaire in ben Dorfern predigen, Schulen halten und ber Jugenb Die Grundfage ber driftlichen Tugend verdolmetichen, welche von ber eingebornen Briefterschaft nicht gelehrt und noch weniger geubt werben. Ohne diefe Befoldung ober Beftechung ber Briefterschaft zu einem guten 3mede wurden die Diffionaire im Lande fich nicht behaupten tonnen. Selbft den Bauer treibt nur Gelbsucht wenn er fein Rind in die Miffionsschule fchidt. Jeder Schuler erhalt wochentlich einen Sabefgeran und fo flein Diefes Gefdent ift, murbe ein Aufhören beffelben boch bie Coulen fonell entvollern. Die Anftalt in Urmia toftet ben Diffionsgefellichaften Rordamerita's über 50,000 Dollare jahrlich, bie Unterhaltung ber übrigen im gangen turtifchen Orient gerftreuten Miffionaire fast bas Dreifache biefer Gumme. Außer einigen Afraeliten, die wohl mehr die Roth ober Speculation als innerer Seelendrang gur Betehrung getrieben, haben diefe toftfpieligen Miffionen Amerita's der driftlichen Rirche noch teinen Glanbigen gewonnen. Dit Recht meinte ein reifender englischer Beiftlicher, mit bem ich einft im turtifchen Drient zusammentraf: die Amerifaner tonnten ihre Betehrungeversuche mit befferm Erfolge und geringeren Roften in ihrer nachften Rachbarfchaft, Bagner, Reife n. Berfien. II. 10

unter den heidnischen Rothhäuten der westlichen Wildnisse der Bereinigten Staaten anstellen, statt ihre Missionaire mit ungebeuerem Geldauswand nach dem sernen mahomedanischen Orient zu senden, wo das Christenthum gegen den Islam noch nie einen Fuß breit Boden gewonnen hat. Ieder Renner des moslemischen Worgenlandes weiß, daß unter den Anhängern des Propheten heutigen Tages seder Bersuch christlicher Proselhtenmacherei das unnührlte Geschaft ift, das man dort treiben kann. Unter den christlichen Secten des Orients mag es den abendländischen Missionairen wohl gelingen, mitunter empfängliche Gemüther für ihre Tugendlehren und dankbare Herzen für die Linderung materiellen Elends zu sinden. Aber die errungenen Ressultate stehen auch hier bis heute in keinem Berhältniß zu den gebrachten Opsern.

Die Ameritaner werden von den driftlichen wie von den mostemifchen Gingebornen fur bochft achtbare und tugendreiche, aber auch für recht feltsame Manner ober richtiger gefagt für eine Art tugendhafter Rarren gehalten, welche ein frommer Bahnfinn von ihrer Beimat binmeg über Lander und Reere getrieben. Es geborte eine gewiffe Beit baju, bis die Eingebornen ju biefer für bie 3mede ber Diffion nicht ungunftigen Anficht ihres Charaftere und ibrer Tendemen tamen. Denn anfange waren felbft bie Chriften, befondere bie nestorianifden Briefter etwas fcheu und mißtrauifch und die Berfer und Turten glaubten fest, daß die Fremden durch ihr religiofes Auftreten nur politische Bwede verbergen wollten, daß fie geheime Agenten Englands feien. Bei naberer Renntnig und langerem Umgang mußte dieser Berbacht ichwinden, da die Missionaire fich nicht um Bolitit befummerten, und nadft ihren religiöfen und humanen Zweden, nur ben Wiffenschaften, ber Sprachtunde und ber Alterthumsforichung ihre Beit widmeten. Rur bei ben bon Ratur febr mißtrauifchen Berfern mag noch nicht jeder Funte von Argwohn erloschen sein.

And mit ben Reftorianern im Saffari-Gebiet und in Dichulamert trat bie ameritanifche Miffion von Mofful aus in Berfebr. Dem tubnen Dr. Grant, Argt ber Miffion, gelang es im 3. 1839, ale ber erfte gebilbete Reifenbe in bas drifffice Gebirgeland Diculamert einzudringen, we er bei bem Batriarchen Dar-Schimon in Rotich - Sanes eine gafifreundliche Aufnahme fand, auch die Sauptstadt Didnlamert, welche eine Bevölkerung von 12,000 Seelen haben foll, felbft befuchte. Damals war diefes nach dem Ausspruche bes Diffionairs "wiede aber edelgefinnte Bergvolt" noch im vollen Genuffe feiner Freibeit, noch im ftolgeften Bewußtsein feiner Rraft. Die, fagten fie bem Dr. Grant, habe ein Reind gewagt, ihr Gebirgeland ju betreten; felbst Mahomed und Omar der Eroberer hatten nicht eindringen tonnen. Rur einen Bunfch fand er bei ihnen allgemein rege, nemlich fich an eine driftliche herrschaft anschließen gu konnen, mit einer fremden, nicht mabomedanischen fondern driftlichen Dacht in Gemeinschaft zu treten und burch ihre Geerfcaren ihr Beiftand ju leiften, ein Butritt, ber nach ber Detnung Dr. Grante bei ber Stellung und ber anertannten Tapferfeit Diefer neftorianischen Tijari von großer Entscheidung fein murbe. Gelbft unfer icharffinniger Ritter meinte, ale er ben wichtigen geographischen Bericht bes Dr. Grant an ben britiiden Oberften Shiel in Teberan gelesen, "bag biefes fo vergeffene und von feiner Schwesterbieche felbit verachtete Bolt bei der Berfuntenheit und Berfpaltung ihrer modlemifchen Umgebungen noch zu einer großen Bestimmung burch die Vorfehung aufbewahrt werbe."

Diefe Bermuthung bat fich bei fpateren Greigniffen leider nicht bestätigt. Bas Dahomed und Omar nie gewagt hatten,

vielleicht weil die Armuth und die wilde Lage eines hirtenlanbes für moslemifche Eroberer wenig Reig hatten, bas führte ber Baubtling ber turbifden Stamme im Bubbangebirge fcon vier Sabre nach Dr. Grante Befuch aus. Rurullah - Beg, ber Bauptling ber Saffari-Rurben und Rachfolger bes einaugigen Ruftabha - Chan von Rewandog, welchen Refchid Bafcha gefangen nahm, ift ein wilder, friegerischer und raubfüchtiger Rurbe, dem es langft nach einer guten Beute bei den Chriften der oberen Zabthäler gelüstete. Baren lettere auch arm im Bergleiche mit ben Bewohnern ber großen Städte und ber fruchtbaren Cbenen, fo hatten ihre Sabfeligfeiten, ihre iconen Seerben boch noch Reiz genug für einen furdischen Rauberfürften. Rurullah . Beg\*) hielt fich felbft nicht für ftart genug, um gang auf eigene Fauft fein Waffenglud gegen Diefe chriftlichen Bewohner ber höchften Schneeberge ju versuchen, deren friegerifcher Ruf höher ftand als er verdiente. Der Beg von Rewando; lud daber ju biefem fcwierigen Unternehmen den machtigeren Bauptling Beber-Chan ein, beffen Macht fich über alle Gebirgeftamme bes Bubdan zwischen dem Tigris und dem Bab-Ala erftredte. Seine befestigte Residen; lag nur wenige Tagreisen von Dichefireh entfernt, in einem wilden, ichwer juganglichen

<sup>\*)</sup> Nurullah-Beg gilt im Kurbenlande für ben eigentlichen Mörber bes beutschen Prosessions Schulz. Er war schon zur Zeit, wo Mustaphaschan in Newandoz residirte, ein angesehener Kurbenhauptling. In bem Glauben, daß der deutsche Gesehrte in seinem Gepäcke viel Gelb und Kostbarkeiten verborgen habe, gab Rurullah-Beg der Escorte, welche aus seinen Leuten bestand, den Besehl, den fremden Franghi vor dem Cintritt in das persische Gebiet zu ermorden. Im Augenblick als Schulz in einem der obersten Thäler des Zab mit seiner Escorte vor einem Felsen lagernd eine Keilinschrift copirte, wurde er von einem Kurden rückwärts durch den Kopf geschossen.

Theil des Gebirges und bestand aus zwei festen Castellen, aus welchen er ohne Artillerie nicht zu vertreiben war.

Die Macht Dieses fanatischen, ehrlüfternen und unternehmenden Sauptlings war fo gefürchtet in gang Rurbiftan, bag felbft ber turtifche Bafcha in Mofful nichts gegen ihn zu unternehmen wagte, vielmehr fich eifrig um feine Freundschaft bewarb. Rurge Beit vor bem 3nge Beder-Chans nach Dichulamert batte er eine Busammentunft mit dem Bascha an ben Ufern bes Tigris. Letterer tam nach bem verabrebeten Blage mit 600 regulairen Soldaten gezogen und war mehr erfchroden vielleicht noch ale verwundert bei dem Anblid ber Belte bee Bubdanbauptlinge, welcher ftatt bes gewöhnlichen Reitergefolges, bas er mitzubringen versprochen, mit nicht weniger ale 6000 bewaffneten Rurben fich gelagert hatte. Der Bafcha, ber tein Beichen von Furcht merten laffen wollte, gab beimlich den Befehl, in aller Gile noch eine weitere Rigamverftartung mit feche Ranonen aus Mofful tommen ju laffen. Erft ale biefe eingetroffen mar, famen ihm Muth und Bertrauen wieder. Der turfische Statt. balter und ber turdifche Rauberhauptmann blieben einen Tag beifammen, hatten eine lange Unterredung und fchieben als bie besten Freunde. Rach der Meinung der Restorianer war damals der Bug Beber-Chans gegen Dichulamert verabredet und vom Bafcha gutgebeißen worben.

Dr. Grant, der von dem Plane des Kurdenhäuptlings wußte, suchte noch turz vor dessen Aufbruch der Katastrophe vorzubeugen. Frieden stiften und Bersöhnen ist eine so schöne, eines driftlichen Missionairs vollsommen würdige Rolle und Dr. Grant hat sich durch eine Reise, welche er mitten durch das Gebiet der wildesten und unbändigsten Kurdenstämme nach der Residenz des Beder-Chan mit Gefahr seines Lebens unternahm, um ein furchtbares Blutvergießen zu hindern, gewiß

einen dauernderen Ruhm erworben als durch seine gesehrten Untersuchungen über die zehn verloren gegangenen Sbamme Ifraels. Der Wissonair wurde von Beder-Chan nach kurdischem Brauche gastfreundlich ausgenommen und ruhig hörte ihn der Häuptling an, der mit ihm den Tschibut rauchte und aus berselben Schüffel as. Die nostorianischen Freunde des amerikanischen Doctors äußerten damals: das Lamm habe mit dem Löwen gespeist.

Aber die Beredtsamkeit des Friedenspredigers vermochte nicht, den Fanatismus und den Ehrgeiz Beder-Chans, den persönlichen haß und den Rachedurst Rurullah-Begs, welcher gegen den Patriarchen schon früher in kleinen Fehden gekämpst und den Kürzeren gezogen hatte, zu dämpfen so wenig wie ihre gemeinschaftliche Raubluft, die auch Mohamed-Chan vom Wansee, der dritte Kurdenhäuptling im Bunde, welcher zum bevorstehenden Zuge gegen Oschulamerk sein Reitercontingent gesschieft, redlich mit ihnen theilte.

Rach dem Urtheil der britischen Agenten im Orient waren sweilich die nessorianischen Tijari des Interesses, welches europäische Diplomaten, namentlich Sir Stratford Canning und Oberst Shiel wohl auf Antrieb der Missionaire jenem dristlichen Alpenstaat schenkten, wenig würdig und die Herren Brant und Stevens schilderten mir diese Bergbewohner in ganz anderem Lichte als Dr. Grant und meinten, die Tijari seinen ebenso rauh, wild, räuberisch und beutelustig wie ihre Rachbaren, die Aurden, sa ihr Batriarch sei eigentlich um kein haar besser als Nurullah-Beg seiber. Seit Jahren seinen Diebstähle und Räubereien zwischen den Restorianern und Aurden an der Tagesordnung gewesen, daher der gegenstitige Grou. Aber wer eigentlich das Opser des Andern und aus wessen Seite die

wägende Gerechtigkeit die Schaale der Schuld tiefer fente, das tonne Niemand mit Bestimmtheit fagen.

Manche waren fogar ber Deinung, daß die driftlichen Bergbewohner unter ber Leitung ihres geiftlichen Dberhauptes in ihren Raubunternehmungen noch teder und gludlicher gewefen als bie Rurden unter ber Anführung ihres weltlichen Sauptlinge, was freilich febr übertrieben icheint. Denn nach bem bofen Rlang ju urtheilen, welchen der Rame eines Rurullah-Beg felbft unter der Bevolterung von Berfich-Rurdiftan hatte, ließ fich doch taum annehmen, daß er der Beftohlene, der Beraubte, bas Opfer bes driftlichen Patriarden fein tonne. Benn man auch die übertrieben gunftige Meinung, welche Dr. Grant über ben Charafter der Restorianer in Rurdiftan vielleicht mehr aus Berechnung ale fester Ueberzeugung veröffentlicht bat, nicht fo unbedingt ju theilen vermag und die driftlichen Boller bes Driente überhaupt für verdorbener halt ale fie ben geiftlichen Lebrern aus dem Abendlande erfcheinen, fo braucht man boch nicht alles zu glauben, mas gewiffe Englander ben Reftorianern aus entgegengefesten Grunden anzuhängen fuchen. Rach Allem was ich über biefe neftorianischen Tijari erfahren, erfcbienen fie mir noch immer etwas beffer als bie Rauberftamme ihrer Umgebung und wenn fie den Rurden Raub mit Raub und Blut mit Blut vergalten, fo ließ fich dies auch ale eine Art Rothwehr rechtfertigen. Die reine Bahrheit zu erfahren, balt in jenen gandern überaus fchwer. Alle Drientalen ohne Unterfchieb ber Religion find in Luge und Berftellung wohl bewandert und bei ben abendlandifchen Augenzengen, welche bort leben, findet fich felten ein gang vorurtheilsfreier und unparteilicher Mann, welder Menfchen und Buftanbe in ihrer wahren Geftalt erblidt und alle perfonlichen Reigungen und Antipothien unterbrudenb nur der Bahrheit bie Gbre gibt.

Benn auch das Urtheil der herren Brant, Stevens. Farrant über die Restorianer allgu bart und irrig fein follte (- fie fdilberten mir bie Tijari als Leute, welche an Gutern, die durch Raub und Diebftahl gewonnen, mehr Freude haben als an dem durch Fleiß und Arbeit erworbenen Befig und den Batriarchen Mar-Schimon als einen ungebildeten, tropigen und ftorrifden Rann, welcher in Charafter und Benehmen von einem gewöhnlichen Rurbenbauptling nicht zu unterfcheiden fei -), fo haben die Berichte ber ameritanischen Diffionaire boch mindeftene bie friegerische Rraft und Die politische Bedeutfamteit diefes driftlichen Alpenvolts in Rurdiftan übertrieben. Bermochten Diefe Bergbewohner, welche fich gegen Dr. Grant gerühmt, daß fie den Seerschaaren der größten Belteroberer Trop geboten, boch nicht einmal ben wilden Banden eines furbifden Rauberhauptmanne ju widerfteben. Bon bem Bilbungegrade und ber Sinnesart bes Batriarchen geben die Briefe. welche er zu wiederholtenmalen an die Diffion von Urmia gefdrieben, tein febr gunftiges Beugniß. Man ertennt barin bie Someichelei und Beuchelei gepaart mit ber gemeinften Sabsucht, indem er nach Erschöpfung aller möglichen Lobesphrafen Die Missionaire febr naiv ersucht, ihm boch eine Uhr und ein Teleftop zu ichenten.

Die Banden Rurullah-Begs begannen die Feindseligkeiten in dem Diftrict Diß, wo damals der Patriarch residirte. Die Restorianer ließen sich, obwohl sie längst von den Rustungen und Plänen der Kurden wußten, übersallen und leisteten geringen Widerstand. Der Patriarch dachte nur au sich, indem er sich mit einigen Getreuen noch zu guter Zeit und so rasch wie möglich ans dem Staube machte. Dasur wurden seine Mutter und seine Brüder auf das graufamste erwürgt und Tausende seiner Gemeinde sielen unter dem Würgestahl der Aurden:

Nach der Meinung des herrn Stevens hat die Rohheit, der hartnäckige und unversöhnliche Sinn des Batriarchen zum Theil das Ungewitter über das haupt seines Bolkes gebracht. Statt nun dem grollenden Sturm, den er wenigstens nicht auf gütlichem Wege abzuwenden suchte, mannhaft die Stirne zu bieten, die heerde seiner Gläubigen um sich zu schaaren und sie mit dem Kreuze in der hand zum Widerstand gegen die Kurden im Ramen der Religion zu entstammen, sand es der heilige Mann für rathsamer, sein Bolk im Stiche lassend auf raschem Pferde nach Mossul zu galoppiren. Die zahlreichen Kriegsschaaren Beder-Chans und Mohamed-Chans folgten den haktari-Kurden auf dem Fuße und von allen Seiten drangen nun die nach Blut und Beute lechzenden horden in das Gebirge der Restorianer ein.

Der Ranch der breunenden Dorfer wirbelte über die Schneebaupter bes Damur-Dagh, das Tobesröcheln ber Manner und der Schrei mighandelter Beiber mifchte fich mit dem Triumphgebeule der Rurden. Die Behrlofigkeit des Geschlechts und Alters fand fo wenig Onade wie die Unschuld ber Rinder. Raft die Balfte ber nestorianischen Tijari foll bei diefer Rataftrophe gefallen fein. Gin fleiner Theil fluchtete fich nach Berfien ; einige Taufende blieben als Gefangene und Sclaven in der Gewalt der furdischen Sauptlinge. Selbst die Bibliothet des Batriarden wurde verbrannt. Rur an einer einzigen Stelle leiftete eine fleine Schaar einen beroischen Biberftanb. Das Dorf Sespatoi, welches auf einem fteilen Welfen lag, murbe auf bas außerfte vertheidigt. Als die Uebermacht der Rurden unwiderfteblich pordrang, fielen fammtliche Bertheibiger nach ber verzweifeststen Gegenwehr bis auf vier oder funf, benen of golang. fich an der floilften Stelle bes Felfens mit Striden binubqulaffen und den Berfolgern zu entrinnen.

Als die hauptlinge Beder. Chan und Rurullah. Beg im Lande der Tijari nichts mehr zu randen, zu sengen und zu brensnen sanden, kehrten sie in ihre Bohnsthe zurud. Beder-Chan schleppte eine große Jahl von Kindern besonders Mädchen mit sich nach den Buhdanbergen. Die Anaben ließ er beschneiden und machte sie mit Gewalt zu Islamiten. Der häuptling der haktari-Kurden war in diesem Bunkte gemäßigter, er hatte es mehr auf andere Beute abgesehen und begnügte sich mit dem geraubten Geld und Gut, mit den fortgetriebenen Ochsen und Schasen der Nestwianer. Die haktari-Kurden sind an die Rachbarschaft der Christen mehr gewöhnt und scheinen nicht den gleichen höhegrad von Fanatismus und religiöser Unduldsamkeit zu haben wie die Buhdanstämme und ihr häuptling, welchen sie jedoch an Raubsucht und Beutesucht nicht nachstehen.

Baiual-Beg, ein wilder Buhdan-Aurde, wurde von Beder-Chan als Oberhaupt über das verheerte und entvölkerte Gebiet von Ofchulamert eingesett. Er hatte um fich eine kurdische Prätorianerschaar der auserlesensten Räuber und Bosewichter, welche ihm Beder-Chan und Nurullah-Beg zurückgelassen hatten, um die letten Trümmer des Tijarivolks, welchen die Rurden das Leben gelassen, in Unterwürfigkeit zu halten. Die wenigen wehrhaften Ränner, welche dem Blutbad entrannen, sammelten sich später unter türkischem Schutz am Tigris.

Der Pafcha von Mossul hat während dieser Borgange eine zweideutige Rolle gespielt. Ob er den Ranbzug Beder-Chans gutgeheißen, ist nie ermittelt worden. Mit Waffen oder Soldaten hat er den Kurdenhäuptling nicht unterstüßt, wie man ihn stischlich beschuldigt hat. Aber eben so wenig ist von seiner Seite irgend ein Schritt geschehen, das Blutbad zu verhindern. Wahrschmilch hat der ihrlisse Satrop im Bewußtsein seiner mititairischen Schwäche gegen den Bund der michtigken Kurdenhäupt-

linge bie Sache geben laffen und fich beimlich ber Demuthigung jenes driftlichen Alpenftaates, ber fich auf feine Unabhangigteit und triegerische Furchtbarteit fo viel einbildete, gefreut. Ale auf die donnernden Roten Sir Stratford Cannings nach beendiatem Blutbade neue Berhaltungsbefehle von Seite ber Bforte nach Mofful abgingen, fucte ber Bafcha ben Bermittler zwifden Beber-Chan und bem Batriarden zu maden, deffen ftorrifder Trop mertwürdigerweise noch immer unerichuttest mar. herr Stevens, britifder Conful in Samfun, wurde von der britischen Gesandtichaft in einer besondern Miffion nach Dofful gefdict, um durch feine perfonliche Energie ben Forberungen ber Pforte geborigen Rachbrud ju geben. Der Bafda mußte, gebrangt burd bie Roten bes Berrn Stevens, ben Bubdanbauptling auffordern, feinem Stellvertreter and Dichulamert gurudgurufen und ben Batriarden wieber einzuseben, auch die Rinder, welche er in die Sclaverei gefolewet, guradaugeben. Beber-Chan, welcher trop feiner Racht tein Intereffe batte, in offener Rebellion gegen die Bforte aufzutreten, geftand die erfte Forberung gu, verweigerte aber bie Berausgabe ber Rinder, welche Moslims geworben.

So ftanden die Dinge gur Zeit meines Aufenthaltes in Urmia. Benige Monate nachher wurde dem Patriarchen Mar-Schim on und seinen gestohenen Anhängern wirklich von den Aurdenhäuptlingen gnädig gestattet, in ihr Land gurückzusehren. Bon einer Biederherstellung des alten Zustandes aber konnte nicht die Rebe fein. Ein Beutelthier läßt eher die Jungen sich aus dem Leibe reißen, als daß ein Aurde von Buhdan oder hat kari seinen Raub zurückgebe. Alle Fermans von Stambul und alle britischen Diplomatennoten konnten ein verheertes Land nicht wieder blübend, eine bestegte, verannte, gewochene Bevölkerung nicht wieder flurt und glücklich mochen. Die Re-

ftorianer werden die Erinnerung ihrer Zaghaftigkeit und ihrer Rieberlage, die Rurden das Angedenken ihrer Ueberlegenheit und ihres Triumphes nie verlieren. Wenn auch die Existenz der Restorianer gerettet ist, und eine fruchtbare Generation die durch den kurdischen Mordstahl geschlagene Lüde wieder aussüllen wird, so erscheint dies doch nur als ein Werk kürlischen Alpendates, dessen langes Besteheu inmitten der wilden Rarduschen bern berge eine so höchst merkwürdige Thatsache war, dürfte es für immer zu Ende sein.

Bas den Ausgangsact des blutigen Trauerspiels in Rur dift an betrifft, so muffen wir den Leser auf den Schluß unferer späteren Mittheilungen verweisen. Den grauen Mörderhäuptling von Buhdan, der die Gunst seines Gottes durch jene Bartholomäusnacht in Ofculamerk und durch die Zwangsbekehrung nestorianischer Kinder gewonnen zu haben glaubte, erreichte bald darauf die Nemesis durch die Hand eines tapseren Renegaten, den nur persönlicher Ehrgeiz, kein Glaubensdrang in die Härde des Islam geführt hatte.

Die Katholiken in der Chene von Urmia und in den füdlichen Zabthälern sprechen das gleiche neusprische Idiom wie die Restorianer, mit welchen sie auch die Abstammung, die Sinnesart und die Lebensweise gemein haben. Ihr Absall von der Lehre des Restorius hat in verschiedenen Zeiträumen stattgefunden. Der glücklichste Sertenbekehrer unter den römischen Missionairen: war der Pater Garzoni im vergangenen Jahrhundert. Die Katholiken von Urmia, welche als die eigentlichen haldeischen Sertennen zwar den Papst un und haben den Gottesdienst nach ladeinischem Rieus eingeführt, mischen aber doch in ihre Ceremonien noch Manches ein, was dem grientalischen Rirchendienste entnommen ist; sie find im übrigen weder andächtiger noch tugendhafter als ihre ber alten Kirche treugebliebenen Stammgenossen. Ihre Priester heirathen gleichwie bei
den katholischen Armeniern und den Maroniten. Die ses
Zugeständniß mußte der römische Stuhl machen. Das Eölibat
wäre im Orient noch ungleich schwerer praktisch durchzussühren
wie im Abendlande und nicht der ärmste hirte oder Taglöhner
wäre zu bewegen in den Priesterstand zu treten, der ihm die Familie versagt. Bei den Restorianern wird nur von den höchsten geistlichen Würdenträgern die Chelosigkeit verlangt. Die Kinder werden sur diese Würden schon in frühester Jugend ausersehen. Gewöhnlich ist es ein Geschwistersohn des Bischoss, der
dessen Amt und Namen erbt.

Die Errichtung einer tatholischen Diffion in Urmia bat junachit ein Bericht bes herrn Gugen Bove veranlagt, welder der Lyoner Gefellichaft für Berbreitung bes tatholifden Glaubene einen gunftigen Bericht über die religiofe Empfanglichkeit ber Chriften in Bestwerfien eingeschickt batte. Die fceinbar glangenden Resultate ber nordameritanifchen Diffion, ihr freundliches Berhaltnig ju ben Reftorianern, ihr weit verbreiteter Schulunterricht hatten ben frangofischen Belehrten bethort. fah nicht ein ober ignorirte gefliffentlich, daß das Geheimniß Des Ginfluffes der ameritanischen Mission lediglich in ihren Gelbspenden lag, daß vom Tage an, wo die Befoldung ober Bestechung bes nestorianischen Rierus aufborte, auch Die Birtfamteit ber Ameritaner ihr Ende erreicht hatte, daß ihre Bredigten unbefucht, ihre Schulhaufer leer fein murben vom Augenblide an, wo die Andachtigen und die Schulfinder nicht mehr ihr Bochenalmofen von der Diffion zu erwarten batten.

Die frangöfischen Laggariften, welche im Bergleich mit ihren ameritanischen Rivalen nur febr geringe Geldmittel beziehen,

befiben auch nur fehr geringen Ginfluß im Lande. Sie tounten ihrer Gemeinde nicht einmal jum Bieberbefige ber Rirche berbelfen, welche ibnen Dalet Raffim Mirga gugefprochen und beffen Rachfolger zu Gunften ber Reftorianer wieber abgenommen hatte. Sie felbft gestanden mir, daß mit bem Baarmangel ber Miffion jugleich ber Lebenenero abgeschnitten fei. Das Belb ift überall ein Baubermittel, übt aber nitgends abnliche Bunder wie im Orient. Sogar die religiofen und nationalen Antipathien vermag bier das Gelb zu befiegen und der reiche freigebige Frembe, welchem Lande und welcher Rirche er auch angehöre, findet nirgende in der Welt fo viele Freunde, Anbanger und Berehrer ale im Berferlande. Goldes hat une fcon langft einmal der Barbier von Jepaban Sabicbi . Baba in feiner Lebensgefchichte ergablt und wenn gleich eine englische Feber diefelbe ausgearbeitet hat, tonnte fie boch noch heute als bie mabrhaftige Beichte eines achten Franfohnes gelten.

## XIV.

Reiseprojecte. Abenteuerlicher Besuch in einem persischen Hause. Die nordwestlichen Asertandschaften des Urmiasee's. Geognostische Beobachtungen. Die räthsethasten Ruinen des Selsschlosses Greischin-Kaleh, Reise über Salmas und Choi nach Bajastd.

Ginige Bochen batte ich in dem idplifden landfibe ber ameritanifden Diffionaire gemuthlich und andachtig verlebt und diefe noch mehr frommen und tugendreichen als unterhaltenden und turzweiligen Manner mehr noch achten ale lieben gelernt. Chriftliche Andacht und preebbyterianische Frommigfeit in Chren! Aber vier volle Stunden täglich Gebete und fromme Litaneien anhören und fogar mit beten zu muffen, damit ichien die ameritanische Sospitalität etwas theuer ertauft. Besonders einem wandernben Raturforfcher ichien das ein berber Beitverluft und wie andachtig berfelbe auch den frommen Borlefungen diefer betfeligen Theologie beigewohnt bat, glaubte er doch auf ben Bergen und in ber Wildnig braugen bie eble Beit praftifcher verwenden zu tonnen. Das Comfort, die gute Tafel, die langweilige Conversation mit den frommen Ptedigerfrauen, Die neftorianischen Dorffcbonen und felbft das liebe Ropfchen der fleinen Budith verlor für ibn bie Ungiebungefraft und er febrte nach

der Stadt Urmia zurud, wo seine Leute noch immer im Sause der Restorianerin weilten, deren Gatte von Tabris nicht zurudgefehrt war.

Ein neuer Reiseplan mußte berathen werben. Durch Die Mittheilungen, welche ich fowohl von ben Miffionairen, als von dem Bifchof Mar-Ilia und ben geflüchteten Reftorianern aus Dichulamert erhalten, war es unter ben bamaligen Umftanden unmöglich von perfischer Seite über den Ramm bes Grenggebirges nach bem Quellande bes Bab-Ala vorzubringen. Die Sinderniffe der Ratur maren in diefer Jahreszeit nicht unüberwindlich gewesen. Die Schneemaffen, welche noch auf bem Baffericeiber bes Gebirges zwischen ben Quellen bes Nasslustschai und des Bab-Ala lagen, find im Sochfommer nicht fo bedeutend, um den Uebergang ber Saumthiere und der Rufganger ju erichweren. Auch bat der Sauptgebirge. ruden an verschiedenen Stellen binreichenbe Ginfentungen, um felbit ohne gebahnte Wege ben Uebergang trot ber rauben Relefanten und Raden ohne große Gefahr ausführen zu tonnen. Die Schwierigkeit bes Unternehmens lag biesmal lediglich in der politifchen Lage des Landes. Gin reifender Guropaer batte fich mit weniger Befahr der Großmuth einer Spane anvertrauen tonnen, als der gaftfreundlichen Aufnahme des Rurbenbaubtlings Bainal-Beg, ber eben in bem Gebiete ber oberen Rabthaler bas Commando führte. Much ber Beg von Dilman nach Wan war unter ben berrichenden Berhaltniffen außerft unficher. Aus Diefen Grunden riethen mir die Diffionaire fowohl ale die neftoriunifden Geiftlichen, über Dilman nach der großen Karamanenstraße gurudgutebren und die Reife nad Rurdiftan auf turtifdem Boben unter bem Geleite eines fürfischen Ramaffen und einer turbifden Georte zu versuchen.

Mirga Ali, der fcon in den Rurdenlagern füdlich vom

Urmiafee von feinem Respect vor ben Rurben wie von feiner perfönlichen Feigheit glanzende Proben abgelegt, stimmte eifrig dem Rath der Miffionare bei. Er fcbien des Banderne burch die Bildniffe bereits herglich fatt, hatte gerne feinen guldenen Lohn in der Tasche gehabt und daheim bei Weib und Kind fich von den Strapagen diefer Rreug = und Querguge am Urmiafee erholt. Auch meine andern Dienftleute fingen nachgerabe an, der perfifchen Reife überdrußig ju werden und hatten wenigftens nicht gerne die bevorftebenden ernfteren Abenteuer im Innern ber Rarbuchenberge mit mir getheilt. In biefer Lage faßte ich ben Entschluß, die Reise in nordwestlicher Richtung am Urmiafee fortzufegen und über Galmas nach Bajafib jurud. gutehren, wo ich die füdlichen Abfalle ber Araratgruppe gu befuchen und dann von Diadin dem Laufe bes Murad-tichai folgend nach Musch ju geben gedachte. Dort hoffte ich weitere Berichte über ben Stand ber Dinge in Rurbiftan einziehen und entweder mit einer furdischen Reiterescorte oder ale Begleiter einer militairischen Expedition des Bascha's die unbetannten Gebirgegegenden im Suden bes Banfee's bereifen ju fönnen.

Am Tage vor meiner Abreise von Urmia begegnete mir ein Abenteuer der seltsamsten Art, wie ich bei einem fünsichrigen Aufenthalte unter mahomedanischen Bölkern kein ähnliches ersebt habe. Auch war dasselbe in so auffallendem Biderspruch mit den Erfahrungen anderer Europäer und mit den Gewohnheiten und Sitten der Orientalen, daß ich mich lange vergebens quälte, für dieses höchst abnorme morgenländische Erlebniß einen Erklärungsgrund zu finden, den wohl nur ein genauerer Kenner des Localcharakters der Bevölkerung Urmia's genügend zu geben vermöchte.

Das fleine Saus der Restorianerin in welchem wir einquars Bagner, Reise n. Berfien. II. 11

tiert waren, hatte einen ummauerten Corribor von magigem Umfang, über welchen die aftigen Kronen einiger Blatanen freundlichen Schatten marfen. Die Mauer, welche biefen Corridor vom Sofe des Rachbarbanfes trennte, mar bon bochftens 10' Sobe und drüben gleichfalls von breitäftigen Baumen verfchiebener Große überragt. Gleich am erften Tage meines Aufenthalts hatte ich im Rachbarhofe verschiebene neugierige Beibertopfe bemerkt, welche bon ben Stufen einer Leiter, Die fie an die Mauer oder an die Baume angelegt, in unseren Corridor schauten, die fremben Antommlinge mit figen, fcwarzen Augen begafften und unfer Thun und Treiben ben gangen Tag belaufchten. Da diese Frauentopfe nicht eben zu den reizendften geborten, welche ich im Orient gesehen, murbigte ich fie anfange geringer Aufmerksamkeit. Ich hielt fie fur Restorianerinnen, welche felten Scheu tragen, ihre Befichter ben fremben Chriften ohne bulle zu zeigen. Als ich von unferer Birtbin erfahren, daß es fcitifche Berferinnen feien, wanderte ich mich über ben geringen Grad ibrer Burudbaltung, was fo auffallend gegen ben Landesbrauch verfließ.

Da ich sie immer wieder bald auf die Leiter bald auf die Aeste des Platanenbaumes steigen sah, um die Fremden zu begassen, fragte ich sie auf kürkisch: "ob sie auch mir gestatten würden zu ihnen auf den Banm zu steigen." Sie bejahten es lachend, blieben auch ganz ruhig sten, als ich wirklich die Leister anlegte. Im hose erdickte ich andere jungere und hübscher gekleidete Mädchen oder France. Auf meine Frage: ob ich zu ihnen in den hos kommen dürse, wurde erwiedert: man wolle vom Garten eine Beiter an die Terrasse meines Hauses legen und da möge ich nur zu ihnen hinabsteigen. Der Bole wie der persische Kawaß und der Armenier Pilosch hatten das Gespräch gehört und wunderten sich gleich mir über die Zutrauspräch gehört und wunderten sich gleich mir über die Zutraus

lichkeit des fremden Weibervolks. Ich folgte der Einladung nicht ohne einige Borsicht, verbarg meinen Rinsch al unter dem Mantel und befahl dem Bolen, auf der Terraffe mit ein paar geladenen Bistolen Wache zu halten und mir schnell zu Hulfe zu kommen, wenn das Abenteuer eine bose Wendung nehmen solle.

Die Bauschen in Urmig find ohne Ausnahme einflodig und haben flache Dacher wie in den meiften füdlichen Gegenden. Man batte von der Terraffe in den Garten fpringen konnen, ohne eben einen Beinbruch zu magen. Doch jog ich bor, gang fachte die Stufen ber angelegten Leiter binabzufteigen in ein recht hubiches Blumengartchen, wo ich mich zu meiner außerften Ueberraschung bald von einem Dugend weiblicher Gestalten umgeben fab. Alle noch in ben besten Jahren, manche noch blutjung und ziemlich bubid. Die weibliche verfische Saustracht ift weniger fleidsam wie die turkische, doch in ihren bunten Farben immer noch angenehmer und bem Auge fchmeichelnder ale die gespenfterhafte weiße Bermummung auf ber Strafe. 3mei ber Frauen hatten fleine Rinder auf dem Arme, die fie mir freundlich barreichten. Gie richteten verschiedene Fragen an mich und wollten vor allem wiffen : ob ich ein Beiftlicher oder ein Argt fei. Leider tonnte ich nur das Wenigste verfteben und bei meiner außerft geringen Reuntniß ber Landessprache ging die Conversation febr mangelhaft. "Ift denn tein Mann bier im Sause?" fragte ich in fleigender Berwunderung. "Ja boch. Der Berr ift bort im Sofe bei unferer Berrin"- fagten die Madden, die, wie ich nun mertte, die Sclavinnen ober Dienerinnen bes Saufes waren. 3ch folgte ber Richtung, welche die Madchen mir zeigten und trat unter ein affenes Portal, wo ich ben Blid nach einem zweiten mit Platanen bepflanzten Sof ober Garten batte. Gin fconer Berfer mit langem fcwarzem Schnumbarte fag bier raudend auf dem Divantiffen und ein icones junges Beib in reidem buntfarbigem Buge mit rothgefarbten Wangen tauerte neben ibm in orientalischer Manier auf dem Bolfter, halb figend, balb liegend. Das icone Baar ichaute recht traumerisch nach den Baumwipfeln oder dem blauen Simmel binauf, ohne mich ju bemerken oder ju beachten. Aber gleich neben dem Thor an ber Mauer lebnte ein anderer Berfer, der einen Tichibut in der Sand und fein fdwarzes Auge fest auf mich gerichtet bielt, boch ohne ein Beichen von Born ober Ueberraschung merten zu laffen. Er fragte mich im ruhigsten Tone: "ob es mir bier gefalle." Als ich es bejahte, fagte er: "Romm morgen wieder und febe bas Saus. Mirga Debemed halt feinen Ref und lagt fic ba nicht gerne ftoren!" 3ch begrußte den Berfer und ging begleitet von ben Dienerinnen durch ben Garten nach meinem Quartier gurud. Die Madchen erwiederten recht luftig meinen Sandedruck wie mein Rughandwerfen und fagten mir : ich moge morgen wiedertommen. Die Leiter ftand unverrudt und ber Bole fag Bache haltend mit ben gespannten Biftolen unter ber Burta aufmertfam laufchend auf ber Terraffe. Er war gleich mir nicht wenig verwundert, ale er ben Berlauf bes feltfamen Abenteuere borte. -

Ich habe wie gesagt nie einen rechten Erklärungsgrund dies sonderbaren Erlebnisses, welches mit meinen früheren Ersahrungen im Orient in so schrossem Contrast steht, finden können. So sehr selbst die türkischredenden Berser Afer beidschans, die noch lange nicht so cultivirt sind wie die persischredenden Bewohner in den Centralgegenden Irans, ihre türkischen Nachbarn in Anatolien an zuvorkommender Söslichteit gegen Europäer übertreffen, so haben sie doch gegen die Christen eine noch tiefere religiöse Antipathie, die sich am deutlichten durch die Gewohnheit verräth, nie aus einem Gefäße

ju effen ober ju trinken, welches bie Lippen eines Chriften nach ihrer Meinung verunreinigt haben. Auch find fie minder gaftfrei, gonnen ihren Beibern noch weniger Freiheit und öffnen ihre Saufer nicht gerne bem Fremden. Go wurde mir ber Charatter ber Bewohner Weftperfiens im Allgemeinen von Mannern geschildert, welche bort viele Jahre gelebt haben. jenen Mahomedanern von ber Secte Ali, welche in Stadten und Dörfern wohnen, wo auch die driftlichen Elemente einen gahlreichen Beftandtheil der Bevollerung bilden wie an ber Beftfeite bes Urmiafee's, fcheint ber Fanatismus minder groß und ber höhere Grad von Freiheit, beffen die neftorianischen Frauen genießen, bat auch bier auf die mostemischen Sitten milbernd eingewirkt und bas Loos ber Berferinnen erträglicher gemacht. In der Stadt Urmia, beren Bevolkerung besondere cultivirt und gegen Guropaer freundlich gefinnt ift, mag diefe Erfcheinung in noch erfreulicherem Grabe vorwalten. Die frommen Miffionare Rordamerita's haben das ihrige gethan, burch ftrengen Tugendwandel, durch viele Almofen, die fie an die Armen fvenden, durch Errichtung von Schulen, in welchen auch die fleinen Mahomedaner unentgeltlich Unterricht empfangen fonnen, durch Austheilung von Medicamenten an unbemittelte Rrante u. f. w. ben Gingebornen die vortheilhaftefte Meinung von dem Charafter wie von dem Wiffen der Europäer beigubringen. Jeder Antommling in frantischer Rleidung wird in Urmia für einen geiftlichen Miffionar ober Argt gehalten und von der Bevolkerung mit größter Achtung behandelt. Diefer Umstand tonnte möglicherweise ben Schluffel gur Losung jenes Bebeimniffes enthalten. Derfelbe Berfer, der mich im Sofe angerebet, hatte wie man mir fpater fagte, mit Dirga Ali Bekanntichaft gemacht, ihn über meine Berfon und Reisezwede ausgeforscht und von ihm die wundersame Runde erhalten, "daß ich im Dorfe Turkman eine todte Frau wieder zum Leben erweckt hatte." Bielleicht war dadurch eine so gute Meinung oder maßloser Respect für den fremden hethim entstanden, daß der Nachbar mir die neugierige Zudringlichkeit verzieh. Ueberbieß wußte leßterer, daß ich mit den amerikanischen Misstonaren verkehrt hatte, welche er wie alle Bewohner Urmia's ehrte. Immerhin war das ersebte Abenteuer wunderlich genug und das freie Benehmen der dienenden Mädchen, die mich ohne Sesichtshülle mit so freundlicher Unbesangenheit im Garten empfangen hatten, gab mir über die häuslichen Gewohnheiten der Morgenländer, die von europäischen Beobachtern bis auf den heutigen Tag keineswegs erschöpfend geschildert sind, noch manches zu benken.

Am 13. September verließen wir die Stadt Urmia und nahmen mit ber kleinen Rarawane die Richtung nach bem Geeufer. Der Beg führt in nordlicher Richtung zu einer niebern Bergfette, Die jenfeits bes Rlugdene Rafflu-ticai ale ein Ausbäufer ber westlichen Sobentette fich bis an bas Geftabe berabsenft und bie große Cbene von Urmia im Rorden fcarf abgrengt. Diefes Querjoch icheibet die Cbene von einer anbern Flache, welche weniger ausgebehnt, auch nicht fo fruchtbar und bevolfert ift. Ueber den Rafflu-tichai führt eine febr fcone neue aus Badfteinen gebaute Brude mit vier Spigbogen. Sie verdankt ihre Entstehung bem Baueifer bes fruberen Statthaltere von Urmia Malet Raffim Mirga. Am rechten Flußufer ift Tichunguraleh eine ansehnliche Ortschaft mit vielen Obstgarten. In der Rabe bes Dorfchens Afterabad bemertte ich den größten tunftlichen Sugel ober Tepe von allen, Die ich in Westpersten gefeben habe. And Diefer fehr regelmäßige Sugel enthielt nach der Berficherung ber Gingebornen menfcliche Gebeine, alte Mungen, tupferne und irdene Beschirre, verrostete Fragmente von Waffen und besonders sehr viel Holzasche. Auch hier schreibt die Sage den Ursprung dieser hügel dem Boroaster, den Magiern und dem Feuercultus zu.

Der nördliche Abfall der Berge, welche wir umgingen, bestand aus dichtem, dunkelgefärbtem bituminösem Kalk, dem Liaskalk der Krim auffallend ähnlich. Dieses Gestein ist durch Gaber of lagerartig durchsetzt, die Schichten sind gehoben und die petrographische Beschaffenheit des Gesteins ist mannigsach verändert, an einigen Stellen krystallinisch und marmorartig. Bei der geringsten Reibung entwickelt der dunkte Kalk einen starken bituminösen Geruch. Aus diesem Gestein entspringen südlich vom Dorse Guschtschie zusellen, welche einen auffallenden Gestank verbreiten. Ihre Temperatur ist 18° C. Sie scheinen sehr viel Schweselwasserstoff und Bittersalz zu enthalten. Rur wenige Tropsen, die ich versuchte, bewirkten sast ausgenblicksichen Brechreiz. Eine Analyse dieser seltsamen Quellen und eine nähere Untersuchung des Stinkkalkes, aus dem sie entspringen, wäre nicht ohne Intersse.

Das erste Nachtquartier war im Dorfe Guschtschi, acht Stunden von der Stadt Urmia. Der Ort ist nur von Mahomedanern bewohnt, deren gaßtreundlichen Sinn wir nicht rühmen könnten. Man empfing uns murrisch und mißlaunisch, wollte nicht einmal den Ferman lesen und der Kawaß zeigte hier gegen seine ungastlichen Glaubensgenossen durchaus nicht die Energie, mit welcher er im nestorianischen Dorfe Babari dem unfreundlichen Bewohner Respect vor dem Geleitsbrief und den Besehlen seines herrn und Meisters eingebläut hatte. Mirza Ali verlegte sich hier wie bei den Kurden mehr auf demüthiges Bitten, vielleicht weil diese affscharische Bevölkerung wirklich viel kurdisches Blut hat und in ihrem Wesen ziemlich sinster und hochsahrend ist. Bielleicht mag das Bewußtsein, so nahe dem

Grenzgebirge und ben freien Rurdenstämmen zu wohnen den Charafter dieser Leute minder geschmeidig machen, als man ihn sonft wohl unter Bersern findet. Auch die perfischen Großen und Beamten wagen hier so nahe der Grenze gegen ihre Glaubensgenossen nicht den gleichen Druck zu üben wie anderwärts im Innern des Landes.

Am folgenden Tage festen wir die Reise bem nordweftlichen Seenfer entlang fort. Das Terrain ift ziemlich felfig und das Ufer bober als an der Rord - und Offfeite, gewöhnlich 3 bis 4' über ben Bafferfpiegel. Bwifden ben Dorfern Bufchtichi und Barabeli ließ ich meine Leute halt machen, die Bferbe abpaden und weiben. Die geognoftischen Berhaltniffe diefer Gegend gehören zu ben intereffanteften, welche ich im Laufe Diefer perfifden Reise beobachtet habe. Die Granitfelfen, Die fich bis jur Bobe von einigen hundert Fuß über dem Riveau Des Gee's emporthurmen, icheinen in ziemlich weiter Ausbehnung bis an Die weftliche Sauptfette fort ju feben. Sie find grellroth gefarbt, zuweilen porphyrartig mit vorwaltendem Feldfpath. 21lenthalben durchfeben und überlagern biefe Granite die duntle, bichte Ralfformation, die fie gehoben und mit Bernichtung aller regelmäßigen Schichtung ale ichroffe mauerartige Felemaffen aufgethurmt haben. Der Ginflug bes Granite auf ben Ralt ift bochft augenfällig. Da wo ber Ralt am fernften vom Granit ju Tag tritt, ift er duntel und bituminos. Berfolgt man bas Gestein in der Richtung zu ben Granitbergen, fo zeigt es fich immer heller, ausgebleicht, verbrannt, julegt eine Annaberung gur froftallinifd - fornigen Structur. Auch Reibungsconglomerate tommen nicht felten bor und bilden eine eigenthumliche RelBart, Die ein mechanisches Gemenge von Ralt und Granit ift.

Das Dorf Gertschin . Raleh hat seinen Ramen von ben

Ruinen eines alten Felsschosses in der Rahe, das sich auf einem steilen Borgebirge dicht über dem See erhebt. Ich erreichte den Ort noch bei ziemlich früher Tagesstunde und bestieg mit einem Führer den Felsen, auf dessen verschiedenen Terrassen die Reste von Bauwerken stehen, über deren Geschichte und beglaubigte Kunde sehlt. Ker Porter ist der einzige Reisebeschreiber, welcher 26 Jahre vor mir diesen merkwürdigen Ort besucht und besschrieben hat. Spätere Reisende scheinen sich um diese rathselbaften Ueberreste nicht bekümmert zu haben.

Der steile Ralkfels, der sich in phantastischer Form über dem See aufthürmt und ziemlich weit hinein in seine dunkle Fluth ragt, hängt durch eine schmale Landzunge in dieser Jahreszeit mit dem flachen, sandigen Ufer zusammen und bildet eine Halbsinsel, welche später in der nassen Jahreszeit, gleich dem gegen- überliegenden Eilande Schahi am östlichen User, zur eigent- lichen Insel wird. Am flachen Theile des Seeusers in der Rähe erblickt man ein weites Bassin, in welches die Eingebornen Seewasser leiten und verdunsten lassen. Das durch den Riederschlag gewonnene Salz dient zum Berbrauch in der Rähe. Als handelsartikel wird das Seesalz selten exportirt, da man das reiche Steinsalzlager aus der Rähe von Tabris in den sernerliegenden sons falzbedürstigen Gegenden vorzieht.

Ein schmaler Reitweg führt bis an das Thor des Felsschlosses Gertschin-Raleh. Die steinerne Bolbung aus Ralfteinen und Tracht gemauert, welche über dem Eingang sich erhebt, ift noch ziemlich gut gehalten, nur die Thorstägel existiren nicht mehr. Bei der ersten Pforte erblickt man zur Recheten der Bolbung einen ausgemeiselten Kalkstein in Bierecksten mit einer verschlungenen persischen Inschrift. Diese Inschrift steht verkehrt und der Stein ist offenbar das Fragment eines andern Gebäudes, wahrscheinlich eines alten Grab-

male und ward bier fvater ale Bauftein eingefügt. Der forgfaltig ausgemeiselte fleile Relsweg, welcher zu ben Grotten und Cifternen auf den boberen Terraffen führt, icheint früber giemlich breit und bequem gewesen zu sein. Durch Berwitterung bes Gesteins, durch herabgesturzte Felsftude und Bautrummer ift er an manchen Stellen fo gefdmalert und folecht geworben, bag man nicht ohne einige Schwierigkeit vorwärts bringt. ben ichwierigsten Stellen ift ber Beg burch fvater unterlegte Baumftamme verbeffert. Rach etwa hundert Schritten an ber Bestfeite gelangt man ju brei fehr fconen in ben Raltfelfen gebaueuen Grotten. An den Seiten, wo die Steinwaud des Relfens fie nicht völlig bedt, ift über biefelben eine folibe gemauerte Dede aufgeführt, welche bem Bahne ber Beit und ber Elemente noch lauge zu trogen vermag. Rach ber Meinung ber Eingebornen dienten diefe Grotten lediglich ju Bafferbehaltern. Roch jest erfüllt diefelben frifches, toftliches Trintmaffer. An den Bauwerten, welche diese Grotten umgeben, icheint zu verschiedenen Goden gearbeitet worden ju fein. Die alteren Mauern und Deden bestehen aus guten Badfteinen mit trefflidem Mortel febr feft jusammen gefittet, mabrend man bicht baneben nachläffig gemauerte Banbe fieht. Die Raltfteine bes Borgebirge felbft find in formlofen Rhumpen über einander gefchichtet und mit tothigem Mortel nach modern perfischer Art folecht aufammengefügt.

Außerhalb dieser Grotten am fteilen Rande des Felsabhanges, welcher der Seeseite zugekehrt ift, steht eine schöne Gruppe von hohen Feigenbaumen, welche mit fast reifen Früchten behangen war. Die fie umgebenden Felswände schüßen sie gegen die rauhen Nordwinde. Außer dieser Stelle habe ich am Urmiasee nirgends Feigenbaume bemerkt, welche an unbeschüßten Orten der strengen Winterkalte schwerlich widerstehen wurden. In einer kleineren ausgemauerten Felsgrotte sieht man viele Leuchter von Blech und kleine Spiegel, welche andächtige Ballsahrer hier aufgehangen. Ein Derwisch, welcher im Geruche der Helsklause sich aufgehalten haben. Die Bewohner der Gegend segnen noch sein frommes Andenken, obwohl selbst die älteken Greise ihn nicht mehr gesehen zu haben versichern. Rahe dem Felsgipfel entdeckten wir noch eine vierte Grotte, etwa 30' tief senkrecht ohne Treppe in den Fels gehauen. Noch etwas höhen oben befindet sich eine Grotte in Bierecksom von etwa 30' im Umfang mit einer gewölbten Decke, welche theilweise eingestürzt ist. Auf der Gipfelterrasse, welche von Rorden nach Osten sich senkt, sieht man die gänzlich zerfallene Trümmer von eilst kleineren Gebänden, deren Wände aus schlecht behauenen Klumpen von Kalk, Granit und Spenit bestehen.

Die Aussicht von der Sipfelterraffe herab über den ganzen See und den halbring der Berge ift ungemein schön. Bier sehr kleine Felseilande tauchen im Rorden über dem Wasserspiegel empor. Rach der Aussage unsers Führers fällt in besonders trockenen Jahren das Riveau des See's so, daß auch diese Inseln mit dem festen Lande verbunden find und zu halbinfeln werden.

Einer Sage zufolge, welche Rer Porter mittheilt, foll Gertichin-Raleh die feste Schaftammer des mongolischen Eroberers hulatu-Chan gewesen sein. Die Dorfbewohner, die ich befragte, selbst der Mollah, wußten weder von einer historissen Quelle noch von einer Tradition.

Am 15. September erreichten wir nach zweistündigem Ritt bas außerste nordwestliche Ende bes großen Urmiasee. Die Berge, die sich an verschiedenen Stellen nabe dem Seeuser ersheben, bestehen aus Gabbro und Granit. Die Flora ist durch

zahlreiche Salzpflanzen charakterifirt. Auch die Fauna hat manches Eigenthumliche. Besonders Erwähnung verdienen die vielen zierlich gezeichneten Schmetterlinge, worunter die Geschlechter Argynnis und Satyrus in zahlreichen, zum Theil unbeschriebenen Arten repräsentirt sind. Im See schwammen zu Tausenden die kleinen höchst eigenthumlich gestalteten Erustaceen. Das Wetter war fortwährend prächtig, die hise aber noch sehr empsindlich. Wir zogen durch die fruchtbare Landschaft Salmaß, hielten in Alsaret Mittagruhe und übernachteten im Dorse hamsans and an Roi nahe dem Städtchen Dilman.

Am folgenden Tage erreichten wir die Stadt Choi und nahmen unfer Quartier in der Raramanferei. Gin Theil der Befanntichaften, die wir dort bei unserem erften Aufenthalte gemacht batten, ftellte fich wieder ein und bat mit der gewöhnliden bettelhaften perfischen Budringlichkeit um Debicamente. 3ch theilte fast ben Reft meiner Reiseapothete aus, in ber Soffnung, diefelbe bei Doctor Burdorf in Bajafid wieder fullen gu Rach bem Breife ber Medicamente haben die Berfer nicht einmal gefragt. Dirga Ali nahm bier Abschied von und. Sein täglicher Lohn betrug einen Toman oder perfischen Ducaten. Er hatte ein ziemliches Baufchen Goldftude in meinem Dienste gewonnen, war mit ben Strapagen und Gefahren ber Reise im Rurbenlande völlig ausgefohnt und hielt gum Abschied eine lange Rede voll der blumigften perfifchen Phrafen und Segenswuniche, vielleicht in der fugen hoffnung, damit noch einen übergabligen Toman zu gewinnen. Bir beschleunigten unfere Reise von Choi nach der turkischen Grenze und erreichten schon nach breitägigem Ritt bas Dorf Rilliffa = Rent, wo ber perfifche Grenzcommandant Chul-Chan gegen ein möglichft gro-Bes Gefchent fich bereit erfarte, une ficher über bas Gebirge nach Bajafib gu escortiren.

Unter bem Geleite von zwei bewaffneten furdischen Reitern zogen wir am 17. September über einen der raubesten Gebirgspfade, Die ich je gefeben, nach Bajafib. Gine ftartere Escorte hielt Chul. Chan für unnöthig, ja für bedentlich, weil damit bie Aufmertfamteit und Sabsucht ber rauberischen Romadenhorden noch mehr erregt murbe. Unfere Führer, welche nicht nur die Gebirgewege fondern auch die nachften Romadenftamme auf bem turtifchen Gebiet genau fannten, hatten von Chul = Chan geheime Inftructionen erhalten, welche nach ih= rer fpatern Aussage dabin lauteten : daß fie den Rurben unfere fcmache Rarawane als die Borlauferin einer größeren europaifchen Reisegefellschaft, welche ihr auf dem Fuße folge ankundigen follten. Die Lift mar auf den Charafter der Rurden aut berechnet. Rleinere Banden follte die Furcht bor der ftarten bewaffneten Mannichaft, beren Rommen ihnen angefundigt wurde, abschrecken. Größere Banden follten damit auf eine beffere Beute vertröftet werden. Unfere wenigen Badpferbe waren nicht lodend genug für die Raubfucht der Rurden.

Auf der außersten Rammhöhe des Gebirges bemerkten wir viele in Trümmer zerfallene Steinhutten, welche nach der Aussage der Führer einst von Armeniern bewohnt gewesen, die sämmtlich auf russisches Gebiet jenseits des Araxes ausgewandert seien. Wir stießen einigemal auf kleine kurdische Lager, deren Heerden noch auf den höchsten Grahten weideten. Die Rurden kamen neugierig aus ihren schwarzen Zelten hervor, riesen unsere Führer an, stellten verschiedene Fragen und ließen uns unangesochten weiter ziehen.

Der große Ararat war auf ber Sobe bes Gebirges von ber Sonne beschienen in ber vollen Silberpracht seiner Firne und Gletscher sichtbar. Der gewaltige Berg füllte ben ganzen hintergrund gegen Rorben aus. Bu beiden Seiten schlossen bie

malerischen Marmorfelsen von Bajasib bas Proscenium ber wilden Gebirgelandschaft. Bald nach Mittag erreichten wir die Stadt, wo unfer Landsmann Doctor Bugd orf uns freundelich bewillsommte.

Mein letter Aufenthalt in Bajafid und mein Befuch an ber unbekannten Gudfeite bes Berges Ararat ift in meinem Berte über das ruffifche Armenien ausführlich geschildert. bofes Abenteuer, welches ich bei einer ber geognoftischen Ercurfionen in der nachften Umgebung diefer turfifchen Grengftadt bestand, anderte meinen Reiseplan. Dit knapper Roth entging ich bier dem Mordstahl furdischer Rauber, indem ich von ber anftreugenden Flucht über die fteilften Felfen ericopft in einer Soble mich verbarg. Anftrengung und Schreden hatten mir eine Rrantheit jugezogen, welche burch ein falfches Beilberfahren nur gesteigert murbe. In biefer truben Lage gab ich ben Plan auf, durch die Thäler bes Murad vorzudringen und von dort aus die unbekannten Gebirgsgegenden im Guden des Banfee's zu bereifen und folug die Richtung nach Ergerum ein, wo ich in einem fo geschwächten Buftande antam, daß an fernere Banderungen im Innern Anatoliens bei borgerudter Jahreszeit nicht zu benken war. Rur langfam erholte ich mich im gastfreundlichen Consulathause Frankreiche von einem hartnäckigen Fieberleiden, welches felbst in der milden Luft bes toldie fchen Strandes bei Trapegunt mit neuer Starte mich befiel und noch jahrelang nach meiner Rudfehr in Die Seimat aller ärztlichen Runft spottete.

## XV.

## Schlußbetrachtungen.

Die neuesten Ereignisse in Persien. Herat, seine bergangenheit und Gegenwart. Die politische Bedeutung von Khorasan und Herat. Ruftlands und Englands Stellung in Centralassen. Neber die wahrscheinlichen Folgen eines Insammenstoffes der beiden Großmächte in Aften. Der "rufsische Con" — ein Erbflüch der Mongolen. Die britische Macht in Indien. Die Zukunst. Die Lage der Dinge im Kaukasus und in Kurdissan.

Seit der Beendigung meiner dreisährigen Reisen im Kaufasis, in Persien und im Kurdenlande haben sich dort Ereignisse zugetragen, welche die politische Lage im Wesentlichen nicht umgestaltet haben, aber auf einzelne Berhältnisse in jenen Ländern nicht ohne bedeutenden Einfluß geblieben sind. Am Schlusse dieser Wanderstizzen wersen wir noch einige Blide auf die gegenwärtige Lage der Dinge.

Der gichtbrüchige Beherrscher Berfiens Mohamed-Schah, der unwürdige Sprößling des hoffnungsreichen Abbas-Mirga, ift auf seinem Throne versault. Seinem schwächlichen Sohne ist das Scepter in die hand gefallen, ohne daß die zahlreichen Großoheime, Oheime und Bettern einen ernstlichen Bersuch gewagt hätten, ihm diesen herrscherftab zu entreißen. Die Feigsheit der persischen Kronpratendenten ift noch größer als ihre

Chrluft, wie ichon die Ereigniffe nach dem Tode Feth-Alis Schahs gezeigt hatten.

Der junge und neue Schah, welcher im Jahr 1837 als siebenjähriger Kronprinz den Raiser Ricolaus in Eriwan begrüßt hatte, war von diesem kolossalen Herrscher liebkosend auf dem mächtigen Bein geschaukelt und mit höchst Dero majestätischer Schnurrbartspize huldreichst gekizelt worden. Schon im zartesten Alter hatte der persische Thronsolger einen ungeheuern Eindruck von der Moskosmajestät nach seines Baters Sommerressdenz am Demawent heimgebracht. Auch die Leibhusaren, die Gardekosaken, die eisernen Donnerröhren und der ganze mislitairische Pomp, der den Jaren bei seinem Besuch in den Ländern jenseits des Raukasus umgab, sollen dem zarten Iransohn mächtig imponirt und ihn damals schon von ehrlüsternen Plänen in nordwestlicher Richtung für immer curirt haben.

Ehrgeiz und Ruhmsucht sind aber die gewöhnlichen Attribute der Jugend. Selbst auf einen orientalischen Herrscher, den jede Befriedigung der Sinnenluft, frühzeitig geboten, gewöhnlich vorzeitig erschöpft, wirkt die Tradition berühmter Borganger verslodend, wenn er im frischen Lebensalter der Zwanziger steht, den Krieg nur auf dem Exercierplate gesehen, keine Strapaten gekostet und keine Lorbeeren gepflückt hat. Zudem hat man am persischen Hofe nie vergessen, daß das paradiesische Grenzland am Herirud einstmals zu den kostbarsten Berlen der persischen Krone gehörte. Man haßt das Andenken Radir. Schahs, weil sein Geschlecht nicht vom Stamme der Radicharen entsprossen, möchte aber gerne in den Fußstapsen dieses großen Eroberers wandeln, der im verstossenen Jahrhundert Afghanisstan erobert und Delhi geplündert hat.

Der Großvegir Sabichi-Mirga-Agaffi, der alte mabnwißige Ranonengießer und Tomansammler, fiel als das erfte Opfer bes Thronwechsels. Er banft es ber milber gemorbenen Beit und vielleicht ber ruffifden gurfprache, daß er burch bas Opfer feiner Schate ben grauen schuldbeladenen Ropf gerettet hat. Das freundschaftliche Berhaltniß ju Rugland icheint mit dem Falle des Begirs, welcher im ruffischen Intereffe bas Reich fo viele Jahre regiert und geplundert batte, nicht geftort zu fein. Aber auch das arme Bolt hat nichts gewonnen. Denn nach glaubwürdigen Mittheilungen aus Tabris bauern Drud und Raub in unvermindertem Grade fort. Die Statthaltericaften. die Beamtenftellen, ber Befit ber Dorfer mit Grund und Sabe ber armen Bevolferung werben nach wie vor an bie Reiftbietenden verlauft. In ber Broving Aferbeidich an namentlich icheinen Erpreffung und Schinderei ber ungludlichen Bewohner auf eine Beife zugenommen zu baben, welche felbft morgenlandifche Boltegeduld ericoppfen founte.

Der Tod des Beherrichers von Berat Jar-Mohamed-Chan, welcher bem blodfinnigen Ramran-Schab noch bei beffen Lebzeiten die Rrone vom Saupt geriffen, erneuerte die alten Anspruche, welche die perfischen Dynaften auf jenes Anbangfel von Rhorafan zu allen Beiten erhoben. Gin verfis fces heer, beffen Rern jene regulairen Truppen bilbeten, welche Dberft D'Arfy, Major Lindfay und Dberft Drouville im Jahre 1819 gebildet hatten, überschritt die Grenze bes perfifchen Rhorafan. Wie vielfach auch die Beranderungen, Reformen ober Berichlechterungen fein mogen, welche burch bie fpater angeftellten britischen Offiziere und Rathgeber Abbas. Mirg a's und in neuester Beit durch die frangofischen Ererciermeifter Damas, Geminot, Delacroir, Bigeon in diefe regulaire Mannfchaft gebracht worden, ihre Cadres blieben auch nach ber Berabichiedung ber Frangofen nothdurftig beifammen. Trop aller Mangelhaftigfeit der Organisation find Diefe Bagner, Reife n. Berften. II.

Digitized by Google

12

perfifcen Eruppen gegen die noch schlechter geordneten und undisciplinitien Geerhaufen der afghanischen Fürften in offener Relbschatt bes Sieges ficher.

Finanzverfall, Staatszerruttung und Lamung aller Thattraft fieinen in Rabul und Randahar noch troftlofer zu
fein, als in Iran und so ware der leichte Trinmph der Perser
ertlärlich. Herat, welches gegen die persische Expedition im
Iahr 1838 sich lange hartnäckig und flegreich vertheidigt hatte,
scheint nach den neuesten Berichten dießmal der kleinen Expeditiondarmee, welche in Mesched sich gesammelt hatte, fast ohne
Widerständ die Thore geöffnet zu haben.

Berwirrung und Rathlofigfeit nach dem Tobe bes fingen und fraftigen Sar-Mohamed mogen zu diefem Refultat mitgewirtt haben. Rach Conolly's bes jungften Beobachtere Beschreibung ift die Stadt Berat ziemlich gut befestigt. Erbunwallung, bie in einem Umfreise von breiviertel englischen Quabratmeilen um Die Saufermaffe läuft, ift mit einem Graben umgeben, welcher burch eigene Baffergufluffe gefüllt wird. Jebes ber fünf Stadtthore ift durch ein Fort vertheidigt; an der Nordfeite der Stadt liegt eine ftarte Citadelle mit einem tiefen Baffergraben umgeben. Rach ber Befchreibung zu urtheilen, welche uns der fachverständige Delacroix von dem erbarmlichen Ruftand ber perfifchen Artillerie trop ber zahllosen Ranonen, bie ber alte Sadichi in Teberan giegen und bobren ließ, machte, ift nicht anzunehmen, daß bei einem halbwege fraftigen Biberftand die in der neuen Belagerungefunft völlig unerfahrnen Berfer Diefemat gludlicher gewesen wären als im Jahre 1838. großen politischen Wichtigkeit Berate ale eines ber fleinen Bwifdenftaaten welche bem Bufammenftog ber beiben größten Weltmachte ber Begenwart im Bege liegen, glauben wir bem Refer einen Dienft an ermeifen, wenn wir einige Gingelheiten gufammenftellen, welche une bie Reifebeschreiber dieses Jahrhunderts von Chriftle bis Conolly über Berat mitgetheilt haben.

Berat ift die Sauptftadt bes Staates von gleichem Ramen am Oftrande des Iranplateau, icon von Altere ber ale bie "Ronigeftabt von Rhorafan" (Artacoana) ober "ber Gegensort" berühmt. Alle orientalischen Autoren mit Ausnahme von Abulfeba und Con Batuta, ju beren Beit fie aus dem Afchenhaufen, in welchen fie ber Berftorer Dichen ais-Chan verwandelt hatte, woch nicht erftanden war, wetteifern im Ruhme ihrer Bracht und Berrlichkeit. "Rhorafan ift die Mufchel bet Belt und Berat Die Berle' fagt ein perfifches Sprichwort, welches freilich nach ben Begriffen, Die wir Europäer von ichonen Stadten haben, eine arge Uebertreibung enthalt: Bie Die meiften orientalischen Städte zeigt bas Innere ein Labyrinth von engen, fcmutigen, finferen Gaffen und Gagden, die oft überbaut nur buntle Gange bilben, fleine enge baufer, Die nur ein Morgenlander bubich und wohnlich finden fann, vier große gededte Bagare mit 1200 Buden, in deren Sallen alles Bolfeleben concentrirt ift.

Auch die gewöhnlichen Accidentien morgenländischer Großflädte, 3. B. Misthausen, stehende Gumpse, faulende Aeser u.
s. w. in den Straßen sehlen nicht in dieser "Berle der Belt,"
ja nach Conolly's Beschreibung ift herat noch schmutiger
als selbst die schmutigsten Stadttheile von Ronstantinopel,
Cairo und Tunis und im Ueberfluß des fünften Clements
vielleicht nicht einmal von den polnischen Dörsern, allenfalls nur
von den Rosalenstädten Reu-Tschertast und Jetaberinodar übertroffen.

Aber wie bei den meiften großen Städten des Orients, welche weder einem absonderlichen Bufall noch politischen Grunden noch der Laune baulustiger herricher ihre Existenz und Lage

verdanken, wie Rom, Berlin oder Betersburg, sondern der Fruchtbarkeit der sie umgebenden Erde, der Frische des Dasen-landes, deren Mittelpunkte sie in den trodenen Blateaulandschaften einnehmen, so besteht die gepriesene Schönheit herats gleich wie bei Damaskus, Brussa und Samarkand in der fruchtgesegneten Landschaft, die mit dem üppigsten Aranze einer überreichen, kunftlichen Begetation die große Schmutzstadt umschlingt. Bon dieser blühenden Umgebung hat herat bei den Persern auch den Ramen der "Stadt mit hunderttausend Gärten" erhalten.

Das weite Thal, vom Rlug Gerirud durchftromt, der fich im Sande der Turkomanenwufte verliert, ohne daß ein Tropfen von ibm das Deer erreicht, ift mit den berrlichften Frucht- und Blumengarten, Beinbergen, Kornfelbern und Dorficaften, einer grunen Erde voll von Buchen, Quellen und fprudelnden Fontainen bebedt, beren Baffer nach ber Meinung ber Morgenlander an Frifche, Ruble und ftartender gabung alle Baffer Afiens, mit Ausnahme der Quellen von Rafchmir übertrifft. Das Rlima ift frublingeartig; nur die Obstarten der fubleren Ronen tommen bier vor. Die Fruchtbaume ber marmeren Simmeloftriche: Drange, Citrone, Buderrohr, Balme, fehlen. Conolly ergablt von einem feltsamen Brauche ber Bewohner. Dbft ju genießen. Statt die Fruchte auf dem Marft ju taufen, werben fie frisch von ben Baumen gegeffen. Bu diesem 3med wird ieber Besucher eines Gartens beim Gin- und Austritt gewogen und muß die Differeng des Bemichts bezahlen.

Die herrlichen Baumerke, welche nach der Beschreibung der alten orientalischen Schriftsteller einstmals die Königsstadt Serat schmudten, find theils vom Erbboden verschwunden, theils in Ruinen zerfallen. Die historischen Katastrophen, die grausigen Berheerungen unter mongolischen und persischen Eroberern haben

die Stadt zu verschiedenen Beiten in einen Trummerhaufen verwandelt, aus welchem fie am Ende immer wieder phonipartig erftanden ift, weil der nie verfiegende Segen, welchen die Ratur in die fruchtftrogende Erbe fentte, neue Bewohner, Bflanger und Aderleute und die Lage an dem großen Bege ber Baffage zwischen Berfien und Indien Sandelsleute herbeizog. Der Ronigegarten von Berat - Bagh-Schahi wie ihn Sam. mer nennt - galt einft im Morgenlande ale ein Bunder ber Belt. Beute liegt er mit feinen Balaften in Ruinen, wie die neueren Reifenden Rinneir, Conolly und Frafer ubereinstimmend berichten. Sochst großartig felbst in ihrem außerften Berfall find bei Berat die Ruinen von Muffalab "bes Ortes ber Andacht" von einem der Timutiden erbauf, jur Aufnahme ber Reliquien bes Iman Rega, beren Bau aber nicht vollendet wurde, weil in Folge von Disputationen und Streitigfeiten die Gebeine Diefes Beiligen nach Mefched gebracht wurden. Conolly fand ben Bauftyl in Berat grandiofer als in Refched. Er fchilbert große Colonnaben mit Mosaiten in wei-Ben Quaratafeln und bunten gebrannten Biegeln ausgeführt, Die beim Eintritt ein bobes Domgewolbe zieren, mit Reften von einer Menge von Bogen, Gaulen und von zwanzig Minarets umgeben. Das bochfte von diefen mit 140 Stufen beflieg er und genog von beffen bobe eines herrlichen Blide über bas weitumber liegende Garten = und Culturland, welches ihn an bie blubenbften Gegenden Italiens erinnerte.

Bon den Producten seines Bodens versendet herat hauptsächlich Saffran, Asasoetida, Pistaziennuffe, Mastix, Manna, einen eigenthumlichen gelben Farbestoff Ispirut und einen Gummi Birzund genannt, besonders viel getrocknetes Obst und Pferde nach Indien. Seide wird in der Nachbarschaft viel gewonnen doch nicht hinreichend zur Aussuhr. Die Eisen- und Bleigruben tonnten reichlicher Ausbeute liefern, find aber schlecht bewirthschaftet, wie Ramran - Schah dem Dr. Gerard selbst gestand. Nach Fraser sollen hier vortressliche Schwertslingen gearbeitet werden. Timur hatte eine Colonie von Waffenschmieden aus Damastus nach herat verseht. Conolly rühmt unter den Fabritaten herats die seidenen und wollenen Teppiche, welche zu den verschiedensten Preisen von 10 bis 1000 Rupien das Stüd in allen Größen und mit den prachtvollsten Farben gesertigt werden. Die kostbarsten werden nur selten bestellt, da der Landtransport noch immer zu unsicher für solche Waaren ist.

herat gilt für die eigentliche Capitale des hohen Tafellandes Khorasan, obwohl es eigentlich an der Borderstufe dieser großen Bezgseste des "Schwertes von Persien" gelegen ift. Bestimmte politische Grenzen hat Khorasan nie gehabt. Durch seine Configuration und Weltstellung aber hat es seit alten Zeiten einen eigenthumlichen Einsluß auf die Geschichte Bordernstens geubt.

Lange vor Dichengis-Chan hat der mongolische Fabelheld Dahus-Than auf diese "Nordburg von Iran" (wie unser Carl Ritter dieses Land bezeichnend nennt) seine ersten Streiche gerichtet und sich der Hauptstadt bemächtigt. Später gab der fürchterliche Weltverwüster Dschengis-Chan seinen Söhnen als Probestück die Eroberung und Behauptung von Ahorasan aus, ehe seine Reiterheere sich wie Heuschreichen gestäßig und verwüstend auf das unglückliche Iran stürzten, dessen schwache Herrscher dem Andrang der begeisterten mongolischen Wüstensöhne nicht zu widerstehen vermochten. Solche geschichtliche Irauerspiele, die mit Schutthausen und Schädelppramiden endigten, haben sich in späteren Inhrhunderten wiederholt, am schwerlichsen unter Hulalu-Chan und Timur. Die Timuriden nannten Rhorasan die "Brust von Iran," gegen die zuerst anzustürmen war.

Im letten Jahrhundert ging Radir-Shah, der größte persische Eroberer seit dem Tagen des Sprus und Aerres aus Rhorassan hervor, das seine eigentliche heimat war, obwohl der affscharische Stamm, dem er entsproffen, am zahlreichsten die west versische Broving Aserbeidschan bewohnt. Mit den Kriegern Khorassans vornehmlich hat dieser "Sohn des Schwertes" — wie er sich selber nannte, Türken, Afghanen und Indier geschlagen, gegen die streitbaren Stänme des östlichen Kaukasus einen blutigen Würgekrieg geführt, die Throne am Indus und Ganges geschürzt und den Großmogul in dessen eigener Residenz aufgesucht. Am Ende erreichte auch diesen ehrsächtigen herrscher das tragische Ende so vieler persischer Könige vor ihm.

Reth-Ali-Schah hat das michtige Grenzland durch wiederholte Erveditionen der Rabicharendynaftie ju unterwerfen und gegen Afghanen, Usbeten und Turtomanen zu behaupten versucht, beren Raubzügen die Tafellander fühmestlich bom Baropamisus unabläffig ausgefest find. Als der fühne britifche Reifende Alexander Burnes im Jahr 1832 von Bodara ber burch Rhorafan jog, fand er den perfifchen Rronpringen Abbas-Mirga in Mesched als Statthalter diesex Proving, Die er mit Gulfe feiner auf europaischem guße organisirten und bisciplinirten Truppen wieder erobert hatte und gegen die Ueberfalle feiner Rachbarn gu fcuben fuchte. Bis nach Berat batte er fich nicht gewagt, vielleicht aus Furcht vor der Afgbanenmacht in Rabul und Randabar, die damals in Centralaften mehr gefürchtet mar als der ichmache Berricher von Teheran. Zwei Jahrhunderte batten die Berfer Berat in unbeftrittenem Befit (von 1508 bis 1715). Mit bem Entfteben bes neuen Afabanenreiches fiel es an basfelbe gurud. Die Befetung Berate durch Rabir-Schah max von furger Dauer. Rach ber Berftudelung bes Afghaneureiches bemachtigte fich Ramran,

einer der Kronpratendenten vom Duranistamm, der Stadt und ihres Gebietes. Segen ihn wurde im Jahr 1838 von persischer Seite jene bekannte Expedition unternommen, welche England mißtathen und Rufland gebilligt zu haben scheint. Der ruffische Gesandte hatte damals das persische Geer bis unter die Mauern von herat begleitet, während der Gesandte Englands und die britischen heeresinstructoren Bersien verließen.

Berat ift eine ber wichtigften Stationen ber Etappenftrage zwischen Iran und hindoftan, wo eine friedlich wandernde banbelefarawane wie eine erobernde Armee in einer fruchtgesegneten Landschaft Proviant und Rube findet. Ale ein Sauptglied jener Rette von Dasenftabten und Buftenmartten welche ben Bertebr zwischen Borber- und hinteraften vermitteln jog bie Stadt und Landschaft am Berirud feit einer Reihe von Jahrhunderten die gierigen Griffe mongolischer, perfischer und afghanischer Eroberer an. Der directe Weg von Berat nach Rabul burch die Baropamifuepaffe und bas Land ber wilden Gimat - und Begarebftamme ift nur für kleinere Abtheilungen juganglich und ber als Seerführer wie als Schriftfteller befannte Gultan - Baber, Der biefen Weg einmal jurudgelegt, bat uns eine ichauerliche Befchreibung von ben überftandenen Ruben und Gefahren binterlaffen. Die große fogenannte Ronigeftrage von Berfien über Berat, Randahar, Shasna nach Rabul in einer Langenausdehnung von 85 geographischen Meilen, bietet einer Armee nirgends Schwierigkeiten bar. Gine Rarawane legt in gewöhnlichem Mariche die Reise von Berat nach Rabul in 30 bis 40 Tagen. eine Reitertruppe in eilftägigen Gilmarfchen gurud.

Stationen und Bafferstellen finden sich hier überall; menschliche Wohnungen find selten und jene großen Städte, die Residenzen kleiner Fürsten oder Statthalter, liegen in weiten Intervallen auseinander und gleichen mit dem blühenden Anbau ihrer Umgebungen den Dasen der Sahara. Aller handel, aller Bertehr haben fich hier von jeher concentrirt und wenn derselbe auch
nicht mehr die Bluthe hat wie vor der Umschiffung des Caps der
guten hoffnung und selbst noch jur Zeit Abbas des Großen,
so ist er doch für den zahlreichen Stand der wandernden handelsleute und Karawanenführer noch gewinnbringend genug, um
allen Gesahren, denen man dort durch die Nachbarschaft der
Kaubhorden der verschiedensten Stämme ausgesetzt ist, zu
trogen.

Bor der Entdedung der Wasserwege und der Weltschiffshrt galten Kabul und Kandahar bei den Orientalen als die Thore Indiens und die Königsstraße als der einzige Thorweg, in deren Besit sich jeder Eroberer sehen mußte bevor er an den Weiterzug nach den productenreichen Ländern am Indus und Ganges densten konnte. Bei allen Wechseln der Monarchien ist doch der Karawanenhandel dieser Länder derselben Passage seit undenklichen Beiten treu geblieben und so war die Königsstraße von jeher auch der Sammelplaß aller Raubvölker und ihrer Führer. Als hervorragender Häuptling unter denselben wurde in neuester Zeit der Beludschensurft Schehan genannt, welcher beit der Beludschensürst Schehan genannt, welcher ber Schrecken des Landes wie der Karawanen war.

Benn die Machtverhaltniffe noch dieselben wie vor einem Jahrhundert wären, hatte Berats Schidsal für Europa geringe Bichtigkeit und selbst unseren Politikern von Prosession durfte es ganz gleichgültig sein, ob sich dieser Etappenstaat in der Blanetenbahn von Teheran oder Rabul dreht, ob sein Fürst selbstständig oder nur ein Satrap des mächtigern Rachbarkönigs ift. Die politische Beltströmung im alten Continent, welche von den Heereszügen des Xerres an bis auf die des Pastewitsche Eriwansti die überfluthende Gewalt öfters in entstegengesetzer Richtung wechselte, ift jeht an den beiden außersten

Enden des affatischen Continents durch die Riefendamme zweier Beltmächte aufgestaut. Die flutheude Araft im Innern ift versoren gegangen und ihre verfürzten Bellenschläge kämpfen heute ohnmächtig gegen die Stagnation des Elements.

Bie kleinlich und wie langweilig sind gegenwärtig die kriegerischen Unternehmungen der asiatischen Fürsten, denen ohne Ausnahme das Brandmal der politischen Impotenz auf die Stirne gezeichnet ist. Dem Amir von Bochara ist heute ein Feldzug gegen den armen Chan von Khokant ein schwierigeres Unternehmen als seinem Borsahren Tamerlan die Eroberung der halben Erde. Die Nachsolger der großen Weltstürmer aus der hohen Tartarei sind heute zu recht winzigen Proportionen zusammengeschrumpst und jene Kriegsorcane, die von den Tagen der hunnischen Gottesgeißel bis auf den eisernen Timur von der "Heimat der braunen Hirtenstämme" herab den Erdball erschütterten, sie haben vielleicht aus dem allerletzten Loch gepfissen oder müssen sich gedulden bis es einem Neolus an der Newa vielleicht gefallen wird die mongolischen Schläuche wieder einmal gegen die europäische Civilisation zu öffnen.

Tamerlans Prachtresidens ift heute ein versallener Ort und die mongolischen Stammerben eines Oschengis und Sukaln sind auf das elende Metier von Beglagerern und Roßdieben reducirt. Der ephemere Machtglanz des Afghanenreichs aus dem vergangenen Jahrhundert ist wie ein Mährchen zerstoben und das ftolge Kabul kennt die Stärke und das Rachegericht der indischtitischen Macht. Das morsche Bersien krümmt demathig den Nacken unter den Flügelschlägen seines Rachbarn am Arazes, der ihm auf dem Fleische sist wie der Riesenvamppr auf der verblutenden Antilope. Diese ergibt sich in ihr Schiesel im Bewußtsein ihrer Ohnmacht und wehrt sich nicht einmal gegen den un-

heimlichen nachtwogel, der ihr fo gemächlich das Blut aus der offenen Bunde faugt.

England bat feit der fatalen Erfahrung in Afghaniftan auf den Berfuch verzichtet, seine indische Serrschaft über die natürliche Doppelgrenze bes Indus und ber Solimankette auszudebnen. Mit bem Rudgug ber Englander von Rabul ift die mögliche Ausbehnung bes britifch eindischen Reiches in ber nordweftlichen Richtung bestimmt gezeichnet. Es mar ber größte Wehler der affatischen Bolitik Englands, daß es jemals mit fein nen Beeren die Reiberpaffe überschritt. Die Unterwerfung ber ftreitbaren mahomedanischen Boller Centralaffens bedürfte eines gang anderen Dachtaufwandes als die der fanften, friedlichet und traumerifchen Brahmanenvöller am Ganges, welche bas Jody der fremden Eroberer mie eine Schidfaleburde tragen, wabrend jene nie eine gunftige Belegenheit vorübergeben laffet wurden, bas 3och abmidutteln. Die Bortheile einer Gebietes anedehnung bie jenfeite des bindu-Rufch oder der Solimanfette konnten nimmer bie fcmeren Opfer einer Behauptung jener ganber aufwiegen. Je weiter fich bie Englander in Indien von der Meerestüfte entfernen, besto mehr schwindet nothweudig ihre Rraft. In der Capealonie macht England in der newosten Beit die gleiche Erfahrung. Gin abenteuerliches Bordringen in die mostemifden Sochlander Innergnens durfte am wenigften ein Staat wagen, beffen Machtichmerpunkt nicht auf bem feften Lande ruht. England bat nicht Geere von hunderttaufenden halbwilder Gebirge- und Steppenfrioger aufzubieten wie Musland. Als die königlichen Mothrode und die braunen Sipahis fich in den Golimanbergen unter harten Rampfen ju todt fcmit ten, batten fie ein Gulfecorps von ichlanden Abchafen anb ionellfthigen Suannten mehr gesegnet ale Albione gesammte iowimmende Soldburgen, welche ihnen in jener Situation fo wenig nugen konnten als fammtliche haifische bes Oceans dem Sunde in seinem Rampfe mit dem Steinbod.

Ber die Berhaltuiffe und die Sulfsquellen der beiden rivaliffrenben Großmachte, Die Stellung ihrer Reiche in Afien und Die Lage ber Meineren Staaten zwischen beiben richtig ertennt, bem tann es teinen Angenblid zweifelhaft fein, daß bei einem Rusammenftog, ber früher ober fpater unvermeidlich ift, bie Chancen bes Sieges entschieben mehr auf Seite Ruglands fich neigen. England ift in Indien burch bie Ratur ber Dinge auf die Behauptung feines Befiges, auf die Defenfive angewiesen. Es bat in ben gandern von den Mundungen bes Ganges bis au ben Thalern von Rafchmir ben iconften Theil bes afiatifchen Continents in feiner Gewalt. Bas es jenseits ber Solimanberge bei einer turbulenten und fanatischen Bevölkerung in gebirgigen productenarmen gandern findet, tann feine Bergrößerungefucht nicht reigen. Gin Berticher von Indien, welcher jenfeite ber Reiberväffe Eroberungen nachjagt, tann burd politische Grunde gur Dedung feiner Reichsgrenze bagu bermocht werben. nimmer aber wird ibn die Aussicht des Gewinnes und ber Beute verloden. Alle großen Eroberer bom macedonischen Alexander bis auf den perfifchen Rabir = Schah find in füdlicher Richtuna gezogen.

Rußland hat mit ungeheueren Opfern, mit gewaltiger Anspannung feiner Kriegetraft und mertwürdiger Ausdauer den gebirgigen Ifthmus, welcher das schwarze Meer vom Caspiase trennt, zu erobern und zu behaupten versucht. Es hat in einer dreisachen Linie militairischer Bosten seine Berbindung mit den Brovinzen am Rion, Kur und Araxes gesichert, in beiden Binnenmeeren Wersten und Kriegehafen gebaut und seine Flagge zur alleinherrschenden gemacht. Für diesen Auswand von Opfern, welchen der dauernde Kriegeszustand im Innern des Kautasus

auf einer unnatürlichen Gohe erhalt, find bie bis jest bem ruffiichen Scepter unterworfenen transtautafifchen gander tein binreichendes Aequivalent. Um die Bortheile des Befigthumes mit der jur Behauptung besfelben nothwendigen Anftrengung in ein richtiges Gleichgewicht zu bringen, ift Rugland burch ben Drang des ftaatlichen Bedürfniffes auf neuen Landerzuwachs in Afien, auf die Eroberung beffer rentirender Brovingen und reicher Colonien, welche ihre Subproducte gegen feine nordischen Erzeugniffe austaufchen, angewiesen. Es hat fich mit empfindlichen Roften in ben Befit ber Durchgangspforten zwifden Europa und Afia gesett. Das gange Unternehmen mare finulos und für die Finangen Ruflands verderblich, wenn es diefe Opfer nur gebracht hatte, um an dem Gingange von Centralafien fille gu fteben, wenn es fich bier mit ber blogen Berfpective der reichen und gefegneten Lander im Guden begnugen murbe, ju welchen es fich feit einem halben Jahrhundert mit unermeglichem Aufwand feiner Rrafte ben Weg gebahnt.

Die schwache zerrüttete Persermacht kann zur Abtretung von Gilan, Masenderan und Aserbeidschan gezwungen werden, sobald es einem ehrgeizigen russischen Hertscher gelüstet, sein Reich bis an den Rizil-Dzen und bis an die Alburstette nordwärts von Teheran auszudehnen. Beter der Große hatte einen Theil dieser Länder bereits besessen. Der russische und grusinische Abel in Tissis schmollt noch heute dem Raiser Ricolaus wegen der unzeitigen Mäßigung, die er bei seinem Kriedensschluß mit dem Hose von Teheran gezeigt. Man konnte in Tissis, wo ein Generalstatthalter mit unbeschränkter Gewalt die Person des Kaisers vertrat, die Räumung von Tabris und der fruchtbaren Gegenden am Urmiasee, welche Pastewitsch siegericher Degen erobert hatte, die Jurückgabe einer Provinz, welche dem Handel und der Industrie Rußlands den

geminuxeichften Martt bifnete, bas Breisgebon ber Intereffen Transtautafiens, bas Burndftogen ber flebenben Sande jener Chriftemoliter am Utmiafee, Die Bergichtleiftung auf ben fconen Ruftenftrich im Guben bes taspifchen Meeres, beffen Befit ber rufulden Schifffalut vom hochften Ruben ware - man tonnte diese bodft uneigenmusige Bolitit, welche nach einem so gludlich geführten Rrieg mit geringem Bandenjumache und febr magiger Gelbentschädigung fich begnügte, nicht begreifen. Jene Bolititer, welche in allen Sandlungen ber Betersburger Cabinetspolitit ftete bas Resultat ber weisesten Entschluffe, ber feinften Berechnung und bes icharfften Ankunfteblices bewundern zu muffen glauben, wollten Diefe auffallende uneigennutige Dagigung nicht durch den Mangel an Chrgeis und Ruhmesdurft auf dem Remathrone, nicht durch eine dort vorwaltende bornirte Anficht von ber misifchen Weltmachtstellung und der nothwendig activen Rolle Auflands in Afien, sondern burch die tiefften faatsmannifden Motive erflaren.

Ruhland hat zur Ansbreitung seiner herrschaft in Asien die Wahl zweier Bege. Es kann die südlichen Grenzländer erobern, sie seinem ungeheueren Gebietskörper direct einverleiben, die neuen Provinzen in russischen Formen zwängen, die Bölfer in russischer Manier beherrschen, discipliniren, an regelmäßige Steuern und Accrutirung gewöhnen und nach jedem Jahrzehent die Süd- und Oftgrenzmarken bis zum nächsten Flußgebiet oder Gebirgsspliem vorwärts rücken. Auf diese Weise kann es die Tantaren, Aurden, Iranbewohner, Afghanen und alle sehhaften, oder nomadistrenden Wischlingsvölker zu beiden Seiten ber großen Karawanenstraße zwischen Tabris und Rabul zu unterwürfigen, stabilwohnenden und steuerzahlenden Ackreuten verwandeln oder sie in besoldete und dienstihuende Kriegerharden einregimentriren, sie in mahomedanische Ross-

ten verwandeln, welche zur Banbigung und Disciplinirung ihrer Nachbarftamme die Rolle ber jahmen Glephanten gegen die wils ben fvielen wurden.

In diefer Art und mit folden Mitteln hat Rufland die einft fo gefürchteten Rofaten ber Ufraine, bes Don und bes Ural fich bienftbar gemacht, auch auf die Rogaier, Bastiren, Ralmuden, Rirgifen und die meiften ehedem mandernden Steppenvoller Sibiriens feine militairifche Dreffur ausgedehnt, fie ihrer bagabunbirenden Lebensweise gewaltsam entwöhnt. Es gibt jest nicht weniger als 32 orenburgide und fibirifche Rosatenregimenter, welche großentheils aus Bolfern jufammengefett find, die von der ruffifden Sprache nur die militairifden Commandoworter verfteben. Dit Inbegriff feiner Militaircolonien tann Rugland eine Cavalleriemaffe bon 435,000 Reitern aufbieten, welche giemlich gut disciplinirt und dreffirt, auch in hobem Grade mobil find und jeden Augenblid bereit maren, auf den Commandoruf des herrschers an ber Rema fich in jede Weltrichtung tampfend und erobernd ju fturgen. In einer geordneten Relbfolacht Europa's wurden diese Reitermaffen ficherlich nicht die Thaten Ronig Joachime bee "fconen Ginhauere" wiederholen, aber in ben Steppenlandern Sochafiens maren fie trefflich geeignet über die wilden nicht unterworfenen Bolfer die Schlinge ju werfen, fie gufammengutreiben und zu bandigen wie ber Zabunfchidt feine wilden Bferde. Bon der Lena bis jum Arages farren heute die Phalangen Diefer lanzenbewaffneten Centauren, deren Stärke die militnirische Disciplin verzehnfacht hat und Die unter einem Rührer welcher ihren Geift erfennt, die mongolischen Bundergeschichten aus dem Mittelalter wenigstens in Ufien jeden Augenblid erneuern tonnten.

Bei einem Spftem ber mabligen Ausdehnung gegen Centralsafien murbe ein Jahrhundert und bei einem entschiedenen Er-

oberungefpfteme, bei einer Anspannung aller gewaltigen militairifden und finangiellen Reffourcen, welche Rugland beute mehr für weftliche Blane vergeubet, ein halbes Jahrhundert genugen. Die Grengmarten bes großen Reiches bis an die Thore des Benbichab vorzuschieben und die ruffische Ablerfahne auf die Boben bes Sindu-Rufch ju pffangen. Jenes Spftem mag einem Berricher beffer gefallen, welcher mehr fur Die Dachtvergrößerung feiner Thronfolger als für feine eigene baut, ben in ben Rebelluften bes Labogafee's, in den Granitfalen feines Binterpalaftes nicht ber Sauch füdlicher Lufte reigt, ber feinen aufmertfamen Blid und feine herrscherforgen mehr dem Beften gutebrt, dem mehr baran ju liegen scheint, Die Freiheitsideen des Abendlandes von seinen Grenzen zu verjagen und die Demotraten am Rhein niederzuwerfen, ale ben belben und Berrn im Morgenlande ju fpielen, als das Erbe des großen Do qui in Befit ju nehmen und ale Revanche für Lord Balmerftone verwegene Propagandapolitit die Rothrode in das indifche Meer ju foleubern.

Aber die herrscher, ihre Reigungen und Gedantenrichtungen sind vorübergehend und vergänglich wie alle guten und schlimmen Erscheinungen dieser Welt. Ein Rachfolger des Raisers Ricolaus tann Rußlands providentielle Rolle in Europa und Afia anders auffassen, tann die westlichen Ideen jenseits seiner Grenzen gähren und schäumen lassen, so viel sie vermögen, ohne sich weiter um sie zu fümmern, kann seine kriegerischen Gelüste lieber dem Indus und Ganges, als dem Rhein und der Seine zusehren. hat doch Rußland außer jenem Spiteme der successiven Unterwerfung und Einverleibung der morschen Staaten zwischen dem Araxes und Indus noch die Bahl eines andern Weges, welcher auf die Phantasse eines jugendlichen, seurigen, ruhmdürstenden herrschers sirenenartig wirken könnte.

Dienstbare Zwischen - und Rleinstaaten und gehorsame Bafallen an der afiatischen Ronigeftrage zu dulden oder zu ichaffen, ware vielleicht bem Staateintereffe Ruglands und feinen fernfichtigen gigantischen Planen ersprießlicher als unmittelbare Unterwerfung und Einverleibung. Jeder neue Feldzug in füblicher Richtung unternommen, wurde ben Dynaften Berfiens und Afabaniftans die Baffenüberlegenbeit Ruglande offenbaren und fie zwingen, um die Protection und Freundschaft einer Dacht zu bublen, von Beren Grogmuth ibre Erifteng abhangt. Ruglands ftartes Schute und Trutichwert in ben Banden eines begabten Führers wie Jermoloff oder Bigianoff im Bunde mit jener flavischen Diplomatenlift und Reinheit und unterftut von dem klingenden Baubermittel, welches die ruffischen Agenten von Schaffiroff bis auf Titoff fo meifterhaft zu verwenden wußten - Diese im Orient allgewaltigen Dachte murben ben Ruffen noch ungleich schneller ben Weg nach ber Grenze Indiens bahnen als ber Berfuch einer Eroberung und directen Beberrfoung ber Zwischenlander. Der fowache Schah murbe, um feinen Thron ju retten, vielleicht auch in der hoffnung, aus dem Bunde mit bem farten Protector felbstfüchtigen Gewinn ju gieben, einer ruffischen Armee den Marsch nach Indien durch perfifches Bebiet nicht verwehren, ja felbft ein eigenes Sulfscorps bei diesem Unternehmen betheiligen, wenn ber Bar ihm biefe Forderung mit dem Schwerte in der Sand ftellte. In abnlicher Lage find auch die afghanischen gurften in Randabar und Rabul. Bu ichwach, bem ruffichen Rolog ben Beg gu verrennen, wurden fie zweifelsobne lieber an feiner Geite geben wollen, ale von ihm niedergetreten werden. Im Falle ihres Biderftrebens aber murbe die erfte Demuthigung durch ruffifche Baffenübermacht hinreichen, fie in eben fo gehorfame Bafallen gu verwandeln wie die Fürften Transtautafiens, wie Michael Bey 13

von Abchafien und ben David Dadian von Mingrelien. Bei ben gegenwärtigen Machtverhattniffen in Aften wären die vorbereitenden Kriegsunteruchmungen weniger Jahre genügend, einer ruffischen Invafion den Beg nach Indien zu bahnen, wo bann das Kriegsglud zwischen den beiden Beltmachten entscheiben würde.

Alle Renner ber ruffischen Berbaltniffe flimmen barin überein. bag in die Gande des Raifers Ricolaus, welchem Rufland die Festigung und Ausdehnung seiner militairischen Organisation verdankt, eine Gewalt gelegt ift, wie fie vor ibm tein Souverain irgend eines Staates, irgend einer Beit befeffen. Die Geschichte liefert tein zweites Beifpiel eines Reiches von folder Ausbehnung, wo alle Gulfsquellen ber Biffenfchaft und ber mechanischen Runfte Europa's in furchtbarem Bunde mit bem mongolischen Beifte ber unbeschräntreften Bolferbingebung und ber Bergotterung bes herrichers einem einzigen Billen blindlings folgen, wo alle Redern der Riesenmafdine dem Drude einer einzigen Sand gehorchen und alle Raber auf bem ungebeueren Raume in der Richtung fich fowingen, die ihnen Diefe Sand vorschreibt. Der englische Berfaffer ber "Enthullungen über Rufland," welcher tiefere Blide in die Buftande Diefes Reiches geworfen ale irgend ein anderer Beobachter bor ibm. bemertt: bag die Machtelemente eines Sefoftrie und Zerres, eines Attila und Timur lange nicht jenen gleichkommen, über welche heute ber Raifer Ricolaus verfügt. Der Marquis Cuftine meint, daß ber Babifcha in Stambul, der Raifer in Beking und ber Rubo in Japan lange nicht die gleiche unbeidrantte Gewalt über Leben und Gigenthum ihrer Unterthanen haben als der ruffische Bar. Funfzig Millionen feiner Unterthanen verehren ihn ale ben "Stellvertreter Bottes auf Erben," wie ihn das ruffulche Bebet nennt. Reine Schrante fieht feiner

Gewalt im Bege, nicht einmal die öffentliche Meinung in einem Lande, wo folche nicht existiren tann, auch nicht ber ruffifche Abel, beffen Dacht langft gebrochen ift. Der Leibeigene betet ben Raifer mit demfelben Grade von Chrfurcht und Liebe an als er feinen Guteberrn in der Regel haft. Gin Abelsauffand in Rufland murde auch ohne militairische Intervention basselbe Ende finden wie die polnifche Abelebewegung in Galigien im 3. 1846. Benn baber morgen einem ehrgeizigen herricher auf dem Remathrone in den Sinn tame, von feinem Bolte die außerften Opfer ju fordern, um das glangende Erbe von Bnjang in Befit ju nehmen oder die lodenden Bunderlander am Sanges zu erobern, wurde ber Abel aus Furcht und Bohldienerei, ber Bauer aus begeifterter Singebung für feinen Raifer und alle Stande aus gemeinschaftlichem Batriotismus, ben die Glaven als jugendlichere Bolfer in gang anderer Barme befigen ale Deutsche und Romanen, bereit fein, der Ausführung der großartigen Plane ihres Raifere ben letten Rubel und ben letten Blutetropfen gum Opfer zu bringen.

"L'empire du monde est dévolu désormais non pas aux peuples turbulents, mais aux peuples patients." Ein geiftreicher Legitimist Frankreichs, der die Mehrzahl der Bölker Europa's auf ihren verschiedenen Culturstusen kennen lernte, hat diese Weissaung in Moskau ausgesprochen, inmitten des Grauens, das ihm der Anblick einer grenzenlosen Herrscherges walt und eines von Sclavensinn trunkenen Bolkes einstößte (d'un peuple ivre d'esclavage). Den strengen Monarchisten, den Mann von vielen Ahnen entsetzten dort die äußersten Consequenzien des absolutsmonarchischen Princips, die Stimmung der Gesmüther wie die schauerliche Schicksalsbestimmung eines Bolkes, dem eine nebelumssorte Nordsonne Licht und Freude versagt und dessen Gesühle im Entstehen hinsinken wie der sahle Glanz ihres

matten Sternenhimmels. Rur zu Invafionen, nur zur Bollgiehung der Strafgerichte Gottes, meinte dieser Legitimist, seien jene Boller berusen, um in gewissen Beiträumen die Geißel des Weltrichters zu schwingen und mit ihrer unverwitterten Barbarentrast die durch Sonne und Leidenschaften versengten und durch eine weichliche Cultur entarteten südlichen Racen wieder auszufrischen.

Aehnliche Anfichten über biefe Beltbestimmung bes Rordens und Rordoftens bat ber Banflavift Midiewicz laut werden laffen und im Sinblid auf die ungeheueren Rrafte, Die in jener Beltrichtung folummern, bas civilifirte Abendland gewarnt: daß es noch nicht Beit fei, ben Degen gur Bflugichar umgufchmieben und die Cafernen in Arbeitebaufer und fromme Stiftungen ju verwandeln. Das Gebeimmittel, das nach feiner Unficht in Rugland den ftaatlichen Rolog und alle militairischen und adminiftrativen Bunder bervorbrachte, war ber fogenannte "ruffifche Zon," b. b. ber Schreden, ben die Dynaftie Romangoff einführte und ber bas barte finnische (großruffische) Glement germalmte und mit bem fleinruffifchen vermengte, ben Mostowiter mit bem Rofaten verschmolg, die wilden Steppenvölker bandigte, Tartaren und Mongolen, deren Sauptlingen einft die Groffürften in Mostau die Sand gefüßt, ju ftummen und getreuen Unterthanen machte und jenes unermegliche Reich in Ufien, welches ber Rofatenhetman Jermat bem mostowitischen Großfürftenthum eroberte, in eine bochft nubliche Staatsanfalt halb Caferne halb Gefangniß verwandelte. Die Beihe Diefes Schredenspfteme gab Beter ber Große seinem nach deutschem Mufter organisirten und nach seiner eigenen Erfindung disciplinirten Beere, aber die Geheimlehre besselben hatte fich auf ibn von seinen Borgangern vererbt und diese follen fie, nach der Meinung flavifder Gefdichtschreiber, den Mongolen und ibren fürchterlichen Serricbern abgelaufcht baben.

Mle Dichengie-Chan - ichreibt ber flavifche Siftorifer, beffen Anschauungen wir bier folgen - nach vielen Tagen und Rachten, welche er in Faften und Gebet und in der Berathung mit Beiftern jugebracht, von ben Steppen Sochafiens herabftieg, um feine Diffion ju erfullen, ertfarte er fich jur Rache bes Simmels bestimmt und ließ bas grafliche tartarifche "Salla" ertonen, vor welchem zwei Belttheile gitterten. Man weiß aus ber Geschichte seiner Invafionen, welch Graufen bazumal alle Gemuther befiel. Dan tann fagen, daß der mongolische Ton eine unerflarliche Birfung batte, die den Gegnern alle Faffung und Rraft benahm, fie in eine gewiffe Erftarrung verfette. Die Baffen entfanten den Sanden der Rrieger, die Fürften fluchteten weit weg, um nicht das tartarische Rampfgebeul zu boren. Die mostowitifden Großfürften, lange unter bas Mongolenjod gebeugt, lernten ihnen zulett biefen Ton ab und als fie bann felber : "Salla" riefen, da erbebten zuerft das Fürftenthum und das Bolt von Mostwa, dann die Rachbarlande. Das ift, was die flavifden Schriftfteller ben "ruffifchen Ton" nennen und in den bas Myfterium ber ruffifden Dacht gebannt liegen foll.

Iwan Bassiliewits der Schreckliche berühmten und in Rusland gesegneten Angedenkens verstand es bereits diesen Ton in einer früher nur von den Mongolenfürsten gekannten Birtuosität zu spielen. Daher glückte ihm auch alles, daher war er auch einer der Schöpfer ber russischen Größe und konnte Thaten vollsühren, welche ein Batu-Chan; ein Tamerlan, ein Murad nicht wagten und ein Clandius und Nero nicht tränmten. Iwan hatte in seinem sogenannten "Rioster" mit den Unsvolden, die ihn umgnben, sein halbes Leben zugebracht, alle erdenklichen Qualen sur seiner treuen Unterthanen zu erfinden, Adelige wie Blebeser zu Tausenden und hunderttausenden auf die raffinirteste Weise zu todt zu martern, mit einem eigenthumlichen hu-

mor alle bollischen Torturen ju erfinden und ju vollführen. Und dabei mar Iman Baffiljemitich popular und geliebt von allen Ständen wie felten ein Fürft. Ale er ftarb, beweinte ibn bas gange Bolt. Bei ber Runde feines Todes lief die Bevollerung Mostau's in den Stragen herum, wehtlagend und Thranen vergießend, heulend vor Bergweiflung. Gelbft die Familien der hingemordeten Opfer maren untroftlich vor Jammer und legten Trauerkleider an. Der ruffifche Geschichtschreiber Raramfin, der in ihren Ginzelheiten die Gefchichte Imans ergablt und mit hiftorischen Beweisen belegt, lagt bier feine Feder por Bermunderung finten. Er weiß felbft nicht, wie er diefe Bovularitat, diefe Anhanglichkeit und Treue des ruffifchen Bolts für einen folden Rurften deuten foll. Abam Midiewicz tritt für ibn mit der Erklarung ein : Die inftinctmaßige thierische Buneigung gang ohne Busammenhang mit irgend einem von den Guropaern gefannten Gefühl fei auf die Dostowiter von den Mongolen übergegangen, die fich um ihren Führer thierisch fcaaren wie eine Labune wilder Steppenroffe um den "Rubrerbengft." Bekanntlich folgt diesem Batriarchen blindlings Die gange Seerde und wenn er fallt, weiß fie nicht wie und wohin fie fich wenden foll und gerftreut fich bewußtlos.

Einen gleichen Meister im Spielen des "rusisschen Tones" haben die späteren Jahrhunderte nicht mehr hervorgebracht, abet alle Rachfolger Iwans haben etwas von seinen Birtuostät geetht, am meisten Peter der Brobe, der aber dazu einige versänderte Roten companiste und die Streligen, welche jemer eingeführt, niederschmetterte. Das was seinher die Slaven aufenüttelte; der Schall des lithauischen hanns, die mongolischen hallas sind feitdem durch das Bischlewart. Ut as vertreten. Dieses Wort übt auf die Slaven des Rordens dieselbe Wirtung aus. Es macht sie vor Schreden exstarren oder treibt sie vor-

warts, es erlaubt ben Ruffen nicht fich in ben geographischen Grengen ihres Staates einzuschließen; fie muffen fich auf Die Tartaren ober Ticherleffen werfen, fich nach ber Donau ober nach bem Drus bewegen, fie muffen gegen Teberan ober Ronfantinopel mariciren. Der Geift bes herrichers regiert, ber Beift des herrichers ift ber bebel jeder That, ift ihr einziges Alles was lebt, muß bienen. Der "Dienft" ift bie Tagesordnung geworden. Ber feinem Berricher durch mehrere Generationen hindurch nicht dient, wer keinen "Tichin" ober Dienstrang bat, geht in Rugland befanntlich feines Abels verlustig und wird dem Sclaven gleich betrachtet. Auch die achten Dichter Ruglands wie feine achten helben und heerführer haben diefen eigenthumlichen, fraftvollen und ichauerlichen Ton anzuftimmen gewußt: Dergawin wie Bufchtin, Bigianoff wie Suwarof und niemand tann laugnen, baß fie damit gewaltigen Erfolg batten. Gelbft die einfichtevollen Unbanger bes Conftitutionalismus und ber Demofratie muffen dem Absolutismus eine gewiffe Rraft zuerkennen, welche Freiheit und Enthuftasmus nicht gang ju erfegen vermögen. Der unumfchrantte Defpot tann, wenn es fich um Realiftrung großartiger Tenbengen und um Bollführung ehrgeiziger Entwürfe banbelt. von feinen Bolfern Opfer erzwingen, welche felbft in einem verbaltnigmäßig fo armen Staate wie Rugland ber Regierung mehr Reffourcen in die bande liefern als die freiwilligen Opfer bes Patriotismus in freien Ländern wie England und Rorbamerita. Der Batriotismus bort überhaupt auf und wird bei ben meiften durch den natürlichken Egpiemus verdrüngt, fobalb es fich une die fingabe bes letten Sparpfennigs und bes letten Blutes tropfene auf bem Altar bes Baterlandes banbelt. Diefe Gelbitfucht der Mebrzahl, welche in gealterten Staaten viel tiefer wurzelt und allgemeiner verbreitet ift als in jugendlichen tann vielleicht nur durch jenen "ruffischen Schredenston" bezwungen werden, welchen wir nach Mickiewicz so nennen, gleichviel ob derselbe aus der Kehle eines Iwan Bassisewitsch oder Maximilian Robespierre dringt.

Das mächtige England ift bei all' feiner Große und Bluthe nicht in ber Lage, ben erzwungenen außerften Anftrengungen Ruglands zum Angriff freiwillig Die gleichen Mittel bes Biberftandes entgegenstellen zu konnen. Seine europäischen Truppen in Indien betragen gegenwärtig taum 45,000 Mann . nicht über ein Sechstheil der drei Armeen von Bombay, Dabras und Bengalen, welche mit Inbegriff ber Seeresabtheilungen in Sepderabad und im Bendichab jusammen eine Starte von 264,000 Mann haben. In diefen brei Armeen tommen eigentlich nur feche europäische auf 252 eingeborne Regimenter. die fogenannten Sipahis oder Sepons. Die königlichen Truppen bilden 30,000 Mann ftart ein befonderes Armeecorps. Sammtliche bewaffnete Rationalbriten, welche gur Berfugung des Generalftatthalters von Calcutta fteben, betragen taum ben dritten Theil der Beeresmaffen von Rationalruffen, welche Raifer Nicolaus blos in und um den Rautafus, alfo nabe der perfiften Grenze ftabil beifammen balt. Rur folange ber Rern iener national-britischen Truppen besteht, können sich die britischen Generale auch auf die Treue, Ergebenheit und Tapferteit der Sepone verlaffen. In allen Rampfen und Befdwerben muffen erftere voran geben, in den größten Gefahren muffen fie. Die Gingebornen ermuthigent, an ber Spipe fteben. Rur burd Die enropaischen Eruppen ift Englands gewaltige Dacht in Indien gegründet worben, nur durch fie wird fie auch erhalten, wie alle Renner giemlich übereinstimmend verfichern. Das britifche Offiziercorps ber indischen Armee ift vortrefflich. parteiifcher, fachverftanbiger Beobachter und Renner ber meiften

Armeen Europa's, Le op old von Orlich, ber ein schähdares Reisewerk über Indien geschrieben, versichert, daß dieses zahlreiche Offiziercorps (820 Stabs - und 5500 Subalternoffiziere) in Beziehung auf militairischen Geist und Tüchtigkeit seines Gleichen in der Welt nicht habe, daß er so viel gegenseitige Ausopferung wie bei den Offizieren und Soldaten des britisch-indischen heeres in keiner Armee gefunden habe. Lebensfrische, Thatendurst, Unabhängigkeitstrieb, Selbstvertrauen und ein praktischer Sinn charakteristren recht eigentlich die englischen Offiziere.

Aber bei all' ber Tuchtigkeit bes Offigiercorps wie ber militairifden Ginrichtungen in Indien ift das numerifde Digverbaltniß zwischen ben europäischen und den eingebornen Truppen ju groß, um der britifden Berrichaft eine binreichende Garantie ihrer Festigkeit und Dauer ju gemahren. Rur 45,000 Europäer herrichen bort über hundert Dillionen Afiaten. jest ift England aus allen Rriegen gegen die eingebornen Furften flegreich bervorgegangen, nur gegen die Afghanen bat es den Rampf aufgegeben. Aber die eigentliche Brufung und Die größte Befahr werden tommen, wenn es einmal gilt, ftatt ben Sithe ober Mahratten einem ebenburtigen Rolof, einem machtigen Groberer auf indischem Boden die Spige zu bieten. Wenn einmal zu ben Seuchen, welche nach Orliche Mittheilungen faft alliabrlich die Reihen der Guropaer in Indien furchtbar lichten, fich einmal die ruffifchen Angeln und die Langenfpipen überles gener Reiterfdmarme gefellen; ba ift es hochft zweifelhaft, 66 die Singebung der Gepons lange Stich balten wird. Die Dahomedaner, welche einen betrachtlichen Theil ber indifchen Armee ausmachen, find überdieß viel weniger verläglich ale bie Sindus und werben von ihren andersgläubigen Chefs und Cameraden mit mißtrauischen Augen bewacht. In Diefem gefährlichften

Element der indisch-britifchen Gerrschaft liegt vielleicht auch bei der nächften großen politischen Arise der erfte Reim ihres Berderbens.

"Die Mahomedaner Indiene, fcreibt Drlich, fowohl in ber Armee ale in Stadten und Dorfern unter britischer Sobeit, fo wie der fremden Staaten, find überall diefelben. Sie geboren au einer großen Familie, vereinigt durch gleiche Religion und gleiche Intereffen, und werden ftete bereit fein, mit ibren Dienften und ihrem Gelde ihre Rationalfache ju vertheibigen. Religion und Regierung des Mahomedaners find niemals getreunt von einander und er wird es nimmer vergeffen, daß feine Obergewalt in Indien von den Briten über den Saufen gefturgt worden ift. Die Augen ber gangen mabomedanischen Bevölkerung Indiens werden nach bem gerichtet fein, welcher einen Rreugug gegen die Ungläubigen predigt, und in dem entfernteften Dorfe bes Deccan wird man mit eben fo angftlicher Spannung und Theilnahme den Ausgang verfolgen und unterftugen ale in Calcutta ober Delbi. Beichen einer folden Stimmung find mehrfach vorgetommen, felbft in der Armee haben fich Gefinnungen der Art fichtbar gemacht." Orlich fügt Diefen Dittheilungen freilich bei, daß die treffliche Diseiplin in der indifcben Armee einen Abfall der mahomedanischen Truppen febr erfdmeren murbe, bag auch, folange teine Macht vorhanden fei, an die fie fich anschließen tonnten, eine gemeinfame Erbebung ber Dabomebaner im Lande nicht zu fürchten mare. Aber febon bas Dafein biefer unverfohnlichen Stimmung ber Dabomedaner gegen die Sieger und herren bes Canbes erscheint ber aggreffiven Stellung Ruglands in Affen gegenüber ale ein bebentliches Spmtom ber judifch-britifchen Berrichaft.

Daß nur durch eine auhaltende und machtige Unterflügung von Seite des Mutterlandes die indisch-britifche herrschaft halt-

bar fei, ift eine Thatfache, welche noch fein Renner ber bortigen Berhaltniffe zu verneinen magte. Schon ber lette Rrieg am Sutlesch war für die britischen Generale eine berbe Brufung. Rundichit . Singhe Soldateela, obwohl feit dem Tobe Diefes staatsflugen und energischen Fürften und seit der Entfernung feiner europäischen Ererciermeifter ziemlich besorganifirt und ber Disciplin entwöhnt, feste ber fieggewohnten britischen Armee boch einen Biderftand entgegen, wie ihn diefelbe feit den Tagen Tippo Saibe auf indifcher Erde nie erfahren bat. Erft nach den blutigsten Anstrengungen wandte fich der schwantende Sieg auf Seite der Briten. Benn ju einer Erschütterung, welche die englische Berrichaft mehr ale einmal auf indischem Boden felber getroffen, noch der feindliche Stoß eines an Starte ebenburtigen Roloffes von jenfeits ber Grengen tommen wurde, fo burfte dort eine Rataftrophe taum mit Anspannung aller Rrafte zu vermeiben fein. Gegen eine Racht, welche an Reiterschaaren allein die doppelte Bahl der Krieger als fammtliche Baffengattungen der indisch-britischen Seere betragen auf den Rampfplat fcbleppen tann, ware ber Sieg ungleich fdwerer ju erfechten ale gegen Dahratten und Githe. Auch fonnte Rugland ben Untergang bon mehr als einer Armee verschmerzen und boch immer wieder neue Schaaren auf ben Rampfplat begen. Seine Militaircolonien, feine Steppenlander find unverfiegbare Berthatten jur hervorbringung gebrillter Golbaten. Bon der Ufraine bis'zu den Kirgifensteppen tonnte ber Commandoruf von der Newa, der ruffifche Ton immer neue heeresmaffen aus der Etde ftampfen " welche in frammem. Gehorfam jur Mublete greifen oder auf den Sattel fich schwingen murben. , Jenes ruffifche mongolifche Surrah und Salla murbe dem Bam Bams Magabu ber Sepons in ben blubenden Indusgauen antworten und es ift zweifelhaft, ob bas melodifche Rriegsgefchrei ber

besoldeten Sohne biefes milben Subvolfs gegen bas wilbe Schlachtgebeul jener nordischen Barbaren die rechte Kraftprobe ausbielte.

Das indifc-britifche Beer tann einen ftarten Berluft ber europäischen Truppen nicht ertragen ohne auseinander zu geben. Dit ber Bernichtung ber 30,000 foniglichen Rothroce waren bem britifden Riefen bort Die Sehnen burchichnitten. ropaifchen Regimenter find die Grundpfeiler jenes fabelhaften Staatsgebaubes unter beffen gewaltigem Dach bundert Millionen Menfchen wohnen. Der Sepon ift nur ein Diethling, meldem jeder Chrift gleichviel ob Englander oder Mostowite in gleichem Grade unrein erscheint, ber unter teiner Bedingung mit ihm aus derfelben Schuffel effen wurde, gleichwohl aber für Gelb und Rationen ihm fo lange treu bient als er ber Startere ift und ale Berricher bes Landes Indiens Religion und Raftenwefen unangetaftet lagt. Für monatlich neun Rupien wurde der Sepon feinen Leib eben fo gerne auch dem Selbstherricher aller Reußen verschreiben und für ihn gewiß fich fo tapfer fclagen ale fur bie Ronigin von Großbritannien, Die er fo wenig tennt als jenen. Politit und Befdichte ignorirt ber Sepon ; er tennt nur feinen Brahma, feine Rafte und feine Familie. Db der fernwohnende Souverain und der in feinem Ramen gebietende Generalstatthalter englisch ober ruffisch spricht, ob jener in London oder St. Petereburg haust, ob Billfur und Baune ober Barlament und Gelete feine Befehle dictiren ift bem indischen Sepon völlig unbefannt und gleichguttig.

Bir faffen den Stand der Dinge in Centralafien mit wenigen Worten zusammen. Außland ist auf afintischem Boden in seinem eigentlichen Clement wie England auf dem Ocean unverwundbar, ja fast unantastbar. Seine Achillesserse steht auf dem Boden Europa's nahe der Beichsel, doch umhüllt von siebenfachem Gifenpanger. Ginen Angriffetrieg von britifcher Seite bat Rufland in Afien nie zu fürchten. Raube Gebirgeveften, unwirthbare Bildniffe und Steppen fcugen bier feine Grengen eben fo ficher ale ber friegerische Geift ber Grenzbevolterung und der gabllofen Reiterschaaren. Rugland batte bei einem Buge nach Indien beute geringere Sinderniffe ju beseitigen als alle früheren Eroberer, welche diefe Richtung genommen. Alexander, Timur und Radir - Schah mußten auf dem Bege ichon einen weit ftarteren Biderftand bewältigen als ibn beute ruffifche Invaftonsheere in den geschwächten, gerrutteten und militairisch ohnmächtigen Bwifdenstaaten finden wurden. Der Beiftand der Ronige von Berfien und Afghaniftan ju einem ruffischen Buge gegen Britifch-Indien ift um fo mahrscheinlicher, ale biefe Fürften ihre Schwäche gegen Rugland fennen und fühlen und nur die Bahl hatten, dem Eroberer fich anzuschließen ober von ibm germalmt zu werden. Die Sinderniffe der Ratur auf einem folden Beeresjuge find für Rugland unbedeutend, ein Bund mit den Bwifchenftaaten wurde die Sinderniffe der raumlichen Ausdehnung mindern.

Ein Raiser von Rußland, welcher über Eigenthum und Lesben von sechzig Millionen an sclavischen Gehorsam gewöhnte Unterthanen verfügt, könnte Heeresmassen über den Judus führen, die an Zahl den vereinigten indischertischen Streitkräften von Bombay, Madras und Bengalen nicht nachstehen würden und vor ihnen den unermeßlichen Bortheil voraus hätten, daß der größere Theil von ihnen aus Nationalrussen besteht, während in Indien nur ein sehr kleiner Armeetern ächt englisch ist. Die moslemischen Elemente eines russischen Invasionsheeres waren von unberechenbarem Gewicht bei Berwendung in Ländern, deren mahomedanische Bevölkerung den Berlust der

herrschaft noch beute nicht verschmerzt hat und gegen ben britisichen Landesberrn nur Rache brutet.

Aber die eigentliche Ueberlegenheit fichert den Ruffen die Spannfraft, die Opferfabigfeit, die Geduld und Ausbauer eines militairifd organifirten Reiches unter bem unbefdrantteften aller Beltmachtfouveraine. Der Brite führt feine Rriege nur folange es fein Bortheil erheifcht, ber Ruffe fampft folange es ibm fein Raifer befiehlt. England bat ben Rampf in Rordamerita aufgegeben und bie Unabhangigfeit feiner ebemaligen Colonie anerkannt, ale es einfah, daß felbft bei einer moglichen Biedereroberung die Bortbeile in feinem Berhaltnig zu den Opfern eines erichopfenden Rrieges maren. Alle oratorifchen Anstrengungen ber Sochtories im Barlament tonnten die Unabbangigfeiteanerkennung nicht hindern. Auch Afghaniftan murde bon den Englandern geraumt, ale fie einsahen, daß in Diesem Lande feine hinreichende Entschädigung fur Die ju feiner Behauptung nothwendigen Opfer an Geld und Menschenleben zu Rugland fest feit fechzig Jahren feine Rriege mit ben Bergvölkern bes Raukafus beharrlich fort, nicht weil es bas Staateintereffe fordert, fondern weil fein Raifer fo will, bem fein verantwortliches Ministerium Ginfprache thut, fein Barlament die Plane durchfreugt, beffen ehrgeizige Gelufte feine Gegengewalt im Staate mindert. Englande Macht ift ftart wie bie Mannheit und verganglich wie bas Leben; Ruglands Macht ift nach ben Borten eines frangofischen Redners groß wie ber Raum und geduldig wie die Beit.

Im Kautasus hat sich die Lage der Dinge feit den letten sechs Jahren wenig geandert. Jeden Sommer ruden die ruffischen heeresmaffen nach einem in der Militairkanzlei von Tiflis entworfenen Blane in das Innere des nicht unterworfenen Berg-landes ein, erstürmen und zerstören die Aus der widerspenfti-

gen Stämme in der Tschetschina, in Daghestan und Lesghistan, lichten die Urwälder durch Art und Feuer, suchen den Eingebornen heerden und Eigenthum wegzunehmen, erobern auch hie und da eine der Bergvesten und Zustuchtstätten Schampls wie Atulcho und Dargo. Aber die Operationszeit ist in diesem rauben Sebirge von turzer Daner. Der Mangel an Lebensmitteln, der frühe Schneefall zwingt die Russen nach einer gegebenen Zeit immer wieder zum Rüczuge. Die tapferen Bergbewohner, angeführt von dem Murschiden Schampl oder von einem seiner Naibs folgen den rücziehenden Colonnen der Aussen, umschwärmen oder drängen ihre Reihen, wenden alle Kraft ihres Angriffs gegen den Convoi, meheln die ermüdeten Rachzügler nieder und rächen sich für den russischen Berheerungszug durch ähnzliche Berheerungen auf russischem Boden jenseits der Sumdschaund des Teres.

Im westlichen Rautasus wurde ber Rrieg nie mit ber gleiden Erbitterung und Ausdauer geführt. Die Baffenruhe bei den eigentlichen ticherteffischen Boltern, welche drei verschiedene Sprachen reden und in eine Menge von fleinen Stammen gerfallen find, dauerte oftere mehrere Jahre mit geringer Unterbrechung. Es war mehr eine gewiffe Indoleng bei Diefen Bolfern, fo wie eine Folge ber farten Stammeszerfplitterung, ber inneren Rebben und bes Mangels an einem einheitlichen Oberhaupt, dem alle gehorchen, ale eine verfohnende Stimmung gegen Rugland, welche Die Schafchta bes Ticherteffen in ben letten Jahren beinahe roftig werden ließ. Doch haben die Reindfeligfeiten auch am Fuße bes ticherteffischen Bebirgelandes nie gang aufgehört, die Ginfalle im Lande ber Tichernomorgen und die Angriffe gegen die ruffischen Rreposten am ichwargen Deer, fingen nach jahrelanger Unterbrechung doch wieder an, wenn aus unbefannten Urfachen ber friegerische Raufch, eine Art teutonischer Berferkermuth fich ploblich diefer ftreitbaren Bolter bemächtigte, wenn die hervorragenbsten Usben aller Totmus (Stämme) fich unter ben beiligen Gichen versammelten und bier Die Schwerter bem Schlachtengotte Seoferis weibten, ber trok ber Ginführung bes Jelam bier noch wie andere alte Gotter fein altes Anfeben behauptet und eine größere Rolle fpielt als Allah und fein Prophet. Alle flugen Berfuche bee Fürften Boronzow, die weftlichen Bergvölfer burch materielle Bortheile, durch gewinnbringenden Sandel und die Gewohnheit des Marttvertehre ju fodern und fur die ruffifche Bolitit ju gewinnen, find an dem eingefleifchten Fremdenhaffe, an der unerschutterliden Freiheiteliebe und bem Unabhangigfeitefinn Diefer Bergvolfer gescheitert. Auch bei einer langeren Rube konnen bie Ruffen bier feinen Boden gewinnen. Solange Die Eingebornen ihre Baffen behalten, ift an einen friedlich geficherten Befit bes Rautafus nicht zu benten, felbst wenn in allen Thalern bes inneren Gebirgelandes Feftungen erbaut und Baffenplate angelegt murden. Rur ein völliger Ausrottungefrieg mit den ungeheuersten Anftrengungen noch viele Jahrgebnte fortgeführt, fonnte vielleicht Ticherkeffien und Dagheftan am Ende gang in die Gewalt der Ruffen bringen. Niedermegelung oder Entwaff. nung ber gangen mannlichen Bevolferung mußte ber Occupation ber Berge vorausgeben. Die Frangofen befinden fich den Rabplenftammen bes Atlas gegenüber in gleicher Lage.

Benn man den Berichten glauben darf, welche im Laufe des vergangenen Sommers aus dem westlichen Rautasus nach Ronstantinopel gelangt sind, so wurde der Krieg dort in letter Beit blutiger als je geführt. Schampls begeisterte Borkampfer, die Muriden, jene fanatische Secte, welche der berühmte Khasi Mollah stiftete und Schampl vermehrte und ausbildete, hatten einen großen Theil der tschetschenzischen und lesghinischen Bölfer-

schaften zu einer aligemeinen Erhebung fortgeriffen und bem eindringenden ruffifchen heeresfaulen jeden guß breit ftreltig gemacht. Much: mit ben westlichen Stammen foll Schampl in neuester Zeit ein Bundniß gegen die Ruffen ju Stande gebracht haben und jener geheimnifvolle Amin Effendi, beffen die Ergabtungen eingelner Ticherfeffen in Trapegunt und Die Correfpondengen aus Konstantinopel erwähnten, nennt sich einen Raib bes Murfchiben Schampl. Diefes Berftanbnig zwifden ben Subrern und Bolfern in Often und Weften jenes gewaltigen Gebirges, welche durch ziemlich beträchtliche Entfernung getrennt und burch Berfchiedenheit der Sprachen und des Charafters entfremdet, bieber wenig von einander wußten und noch weniger um gegenseitige Intereffen, Plane und Bunfche fich fummerten, mare immerhin ein Ereigniß von Bedeutung für die dortigen Kriegszufande, die indeffen nur einen febr localen Charafter haben und auf die Gefchice des Drients, auf die Stellung Ruflands als erobernde Beltmacht in Afien febr geringen Ginfluß üben.

Der Kaukasus, ein productenarmes Gebirge, hat als Beststhum an sich geringen Werth. Nur seine Lage als Durchgangsspforte zwischen zwei Welttheilen gibt ihm eine bedeutende Wichtigkeit. Viele erobernde Bölker, welche aus Nord - und Mittelsasien in jenen ältesten Zeiten, ans denen nur spärliche Funken das Annkel der Geschichte erhellen, uach dem östlichen Europa gedrungen sind, haben durch den Kaukasus ihren Weg genommen. Bon den meisten dieser Bandervölker scheinen sich kleine Bruchtheile auf dem Narsche abgelöst zu haben und die heutigen Bewohner des kaukasischen Akhmus, Bölker von sehr abweichendem Ursprung und verschiedenartiger Junge gelten als die Nachkommen jenerzersprengten Wandervölker. Als Russand sich in den Besit von Georgien sehte, legte es zum Schutze der beiden einzigen practicablen Raturstraßen, welche die hohe kaukassische Ges

Bagner, Reife n. Perflen. II.

birgemauer burchbrechen, eine Reihe befestigter Puntte an. Bladi-Rawkas ift der Schlüssel des berühmten Engpasses Dariel, der am Fuse des hohen Rasbed vorüber nach Robi und über den Wasserscheider des Kreuzberges nach Tistis führt. Eine andere Geerstraße läuft ziemlich parallel mit der Küstenrichtung des kaspischen Meeres über Rislar, Tark, Derbent, Kuba und trifft westlich von Baku mit der kachetischen Straße zusammen, welche den Isthmus auf der Südseite der Kaukasuskette quer durchschneidet.

Aus dem Befige der feften Plage, welche biefe beiden Beerftragen ichugen und bewachen, baben die tapferften und berühmteften Anführer ber Bergvolter Chafi Mollah, Samfad-Beg und Imam Schampl die Ruffen nie zu vertreiben vermocht. Beibe Baffagen durfen gegenwärtig als volltommen gefichert für Die Ruffen betrachtet werben. Selbft wenn Schample Dacht noch eines bedeutenden Bachsthums fahig mare, murbe er mit all' der Begeifterung, all' dem Belbenmuthe feine Schaaren gegen die Mauern und Balle biefer Festungen nichts ausrichten tonnen. Außer einigen leichten Bergtanonen, die er ben Ruffen abgenommen und faft nicht gebrauchen tann, bat der Muricide feine Artillerie. Die haben die Bergvolfer felbft bei ber größten Tollfühnheit ihrer Ueberfälle einen ber aut befestigten Baffenplage erfturmt. Jene Rreposten, welche von ben Ruffen genommen wurden, hatten nur elende Erdichangen, feine feften Mauern jur Bertheidigung. Die Ohnmacht ber Bergvoller gegen bie festen ruffifden Blage, Die Unmöglichfeit Die ruffifden Communicationen biesfeits und jenfeits bes Rautafus abzuschneiben, benimmt bem tautafischen Rrieg, ber fonft eine so intereffante Episode in ber Geschichte Ruglands und ber Reugeit bilbet, alle politische Bichtigfeit. Die Gegner Auflande mogen mit Bergnugen feben, daß es innerhalb ber Grengen bes großen Ruf-

fenreiches noch ein fleines Belbenvolt gibt, welches bis jest ber "ruffifche Ton" weder erfchuttern noch verloden tonnte und bas mit dem Schwerte in der Fauft feit einem halben Jahrhundert gegen ben Bar und feine Utafe protestirt. Auf ben Bang ber Greigniffe im Orient jedoch wird biefe hartnädig dauernbe Rriegsepisode febr geringen Ginfluß haben. Schampl wird mit feinen Lesghiern und Tichetichengen weder im Stande fein, Die Ruffen aus bem nördlichen Steppenlande ju vertreiben noch ben Durchgang ihrer Colonnen burch die Baffe ju bindern. Selbst wenn alle weftlichen Bolter mit ihnen in Bund treten wurden, tonnte er ben Rrieg nicht andere fuhren ale gegenwartig, nemlich durch beständige fleine Angriffe, Ueberfallverfuche und Redereien in Awarien, an den Linien bes Sundicha und Des Teret, welche feine Naibs mit ihren berittenen Banden guweilen überschreiten, aber eben fo bald wieder umtehren nach den ichugenden Burgen ihrer Felfen. Jeder Rampf in offenen Gegenden, wo das Terrain fie nicht gegen die geregelte Rriegefunft der Ruffen begunftigt, murbe mit ihrer Niederlage enden. Rugland hat mit ber Behauptung feiner Berbindungewege nach ben transtautafifchen Provinzen feine politischen und ftrategifchen 3mede volltommen erreicht. Ueber feine riefigen Anftrengungen jur Fortführung bes Rrieges gegen bie Bergvölfer im Innern des Rautasus tonnte man fich billig verwundern und wir haben in Tiflie icharffinnige und patriotische Ruffen getannt, welche die ungeheueren Opfer, die der rusfische Staat fur diesen endlosen Rrieg vergeudet als fehr überfluffig betrachteten. Ein Drittheil ber bortigen Beeresmacht murbe gur Bewachung ber Baffe hinreichen. Die Rofaten am Ruban und Teret wurden wie bisher ihr Land und ihre Sabe gegen die Ticherkeffen vertheibigen. Legt der Beberricher Ruglands einen fo hoben Werth auf die Bezwingung eines tapferen Bolts, um aus beffen Beldenreihen einmal tüchtige Soldaten für die russische Armee zu rekrutiren? Oder betrachtet man in St. Petersburg den Kaufasus als einen dauernden Uebungsplat für die russischen Heere, zur Gewähnung an Entbehrung und Gesahr? Oder findet Kaiser Ricolaus den Gedanken unerträglich, daß es innerhalb der Grenzen seines kolossalen Reiches noch Bölker gibt, die seinem Throne die Kniebeugung versagen, vor seinen Ukasen nicht zittern, die Männer mit Tschin und Orden in ihren Thälern nicht dulben und deren Säuptling es wagt als Sultan Schampl Münze schlagen zu lassen? . . . .

In Rurdiftan hat feit der Beendigung meiner Reifen ein fiegreicher Rriegezug ber Turfen ftatt gefunden. Der Renegat Omer Pascha mar die Seele im türkischen Lager und seiner flugen Taftit gelang es, jenen machtigen Beder-Chan, den Sauptling der Buhdan-Rurden, den Eroberer und Bermufter des neftorianischen Saffarilandes aus feinen Bergen zu schlagen und am Ende felbit gefangen ju nehmen. Die Rurdenmacht im Guden des Banfee's wurde damit fart erschüttert. Selbst die wilben Saffari-Rurden flehten demuthig die Gnade des Siegers an. Die Erinnerung der Strafe, welche fie getroffen, wird einige Jabre nadwirken. Die Stamme werden eine zeitlang rubig bleiben und ihre Sauptlinge keine offene Auflehnung gegen die Autorität der Bforte versuchen. Aber das Bolt wird bleiben wie es war, nomadifirend, raubluftig, fich in feinen Gebirgen als freien herru betrachtend und die Autorität der turfischen Statthalter verspottend. Bei der zunehmenden Entvölkerung und Berarmung der Städte, bei dem fortschreitenden Siechthum des turkischen Reiches in Afien, wird das Borhandensein eines gablreichen, ftreitbaren und tropigen Gebirgevolfe fur die Bforte eine dauernde Berlegenheit und Gefahr bleiben. Anatolien wird keine andere Butunft haben als entweder in völlige Auflösung

und Anarchie verfallend eine Beute selbstständiger Barbarenhäuptlinge oder ein Anhängsel des nordischen Kolosses zu werden, dessen Fußtritt der seige Armenier, der entartete Stadtturke geduldig ertragen wird, während Kurdistan vielleicht die Rolle Tscherkessiens mit weniger Geldenmuth, aber mit derselben zähen Beharrlickeit nachspielend nur noch mehr durch mahomedanischen Fanatismus und Christenhaß entstammt das Trauerspiel des Kaukasus noch über den Schluß dieses Jahrhunderts hinaus verlängern wird.

Die Bukunft des Driente fpottet freilich ichon beshalb allen berechnenden Beissagern, weil der unvorgesehene Bufall wie die mögliche Erscheinung großer Manner, welche mit machtigen Banden in die Geschichte eingreifen, dort nicht ju den Anhaltspuntten unfere heutigen Befichtefreises gehören. Auch ruht bie Bafie ber beiben größten Machte Afiene auf europaischer Erbe. Staaten, beren Schwerpuntte im Bereiche bes Erschütterungs= treifes occidentalischer Erdbeben fteben, werden den Naturgefegen fich nicht entziehen konnen, werden die Gewalt ihrer Bellenschwingungen auch in ben fernften Extremitaten fpuren. Gin Bligftrahl, welcher morgen gundend von den Seineufern ausftromt, tann feine nachhallenden Donner bis nach dem Bosporus und dem Indus so gut wie an die Themse und die Rewa senden. Db aber auf bem alten Continent die Sonne, wenn alle Betterwolfen zerftoben find, eine erfrischte und gestärtte Erbe und verjungte Phonirftaaten oder nur Ruinen und Moder bescheinen wird, das ist die bange Frage, welche die gespannte Gegenwart an alle Bellfeber vom Morgen = und vom Abend= lande richtet.

## Anhang.

## Beiträge zur Ethnographie des Grients.

1

Die Aurden — ihre Gerhunft, Sprache, geographische berbreitung, Cinrichtungen, Lebensweise, Sitten und Charakterzüge,

In den nördlichen Araratlandschaften am rechten Ufer des Arares, wo erft feit bem ruffifch-perfifchen Friedensvertrage vom 10. Februar 1828 ber mostowitifche Doppeladier auf ben Felshalden bes Ronbberges feinen Grenzborft aufgeschlagen, bin ich jum erftenmat mit Rurben gufammengewoffen. Ge waren Trummer von früheren Banberftammen, welche auf bem Boben bes rufffichen Urmenien fich niebergefaffen, arme Birten, beren Schafe und Rinder das magere Grun am Fuße der beiden Angratlegel abweideten. Unter perfifcher Oberhobeit vor 1828 waren bie Aurdenftamme in biefen Gegenden gabireicher und wohlhabenber, gewoffen als zur irregulairen Reiterei bes Schaf gablend gewiffer Borrechte, führten auch bei gebulbeter und anerkonnter Romabenfreiheit, welche ber perfifche Garbar mehr respectirte als ber ruffifche Ratichatnit ein gludlicheres Leben als beute, wo fie von Seiten der ruffichen Grenzbeamten und Rofatestoffiziere vielen Befchrantungen und Bebrudungen ausgefest find. Unter ihnen fand ich einige ehebem mächtige, jest

gänzlich verarmte und machtlose häuptlinge, welche theils von den Gnadengeschenken leben, die ihnen der Generalstatthalter von Tissis bei ihren dortigen Besuchen gewährte, theils von den freiwilligen Gaben, welche ihnen aus kurdischen und armenischen Dörsern noch zuweilen aus alter Gewohnheit gebracht werden. Wie jene verarmten Feudalseigneurs im nordwestlichen Frankreich haben diese Kurdenhäuptlinge die Würde, den Anstand und den edelmännischen Stolz bewahrt, puten ihren schlechtgenährten Leib sorgfältig heraus mit den Resten ihrer bunten Lumpen, schwahen gerne von den guten alten Zeiten, wo es hier noch keine so strenge Polizei, desto mehr aber Dörser zu brandschaken und Reisende zu plündern gab und seuszen dann über die Bergänzlichteit alles Guten und Schönen etwa wie ein verganteter deutscher Baron beim Anblick der Raubburgruine, die sein Anherr gebaut und bewohnt hatte.

Mehr und öfter als auf ruffischem Gebiet batte ich Gelegenbeit, bas Bolt ber Rurben im turtifchen Afien und in Berfien zu beobachten. In jenen wilden und schauerlichen von unabsehbaren Schilfmalbern burchschnittenen Landichaften füblich vom großen Urmiafee gwifden ben Fluffen Dichagatu und Buranduß fah ich fast ausschließlich nur turdische Dörfer und Romadenlager, jum Theil von recht malerisch wilden Raubergeftalten im Geschmad bes Salvator Rosa bevölkert, bie lange Bambuslange fatt bes turgen italienischen Banditenboldes und bobe gelbe Filamugen ober baufdige Turbans flatt ber fpigen Lammfelltalbate und ber gabmen perfischen Gefichter, bie ich am rechten Ufer bes Dichagatu verließ. Ueberall murbe ich bei biefen Stammen ziemlich gastfrei aufgenommen trot bes rauberischen Sinnes, ben man ihnen nicht mit Unrecht zuschreibt und von bem ich fpater in ben Umgebungen ber Rurbenftadt Bajafid ein fatales Beifpiel perfonlich erleben follte.

Einige Jahre nach meiner Rucklehr aus Borderafien erhielt ich durch die Gute meines Freundes Abowian,\*) Directors der Rreisschule von Eriwan, der ein guter Beobachter und Renner der Bölker des Orients, auch in vielen aftatischen Sprachen gründlich bewandert ist, eine sehr interessante ethnographische Arbeit über einige Bölkerschaften Bestafiens, namentlich über die Kurden, die er sowohl im russischen Armenien als auch in Bersten und im Paschalit Bajasid durch viele Jahre hindurch kennen zu lernen Gelegenheit hatte. Das Manuscript des herrn Abowian, welches über Sitten, Charakterzüge und Lebensweise der Kurden und der mit ihnen in vielen Gegenden vermischt wohnenden Jesiden aussührliche Rotizen enthält, wurde mir von demselben zur freien Benuhung überlassen und liegt gegenwärtigen Beiträgen wesentlich zu Grunde.

Die zuverlässigten Nachrichten, welche wir über bieses weitverbreitete und merkwürdige Kurdenvolk besigen, das dort, wo
es zu einer stadilen Ansiedelung gezwungen worden gleich den
Zigeunern der Krim und Ungarns gegen die seinem vagabundirenden Trieb angelegte Zwangsjade nach Kräften sich sträubt,
verdanken wir vorzüglich dem kühnen Gifer und dem Fleiße britischer Reisender wie Rich, Ainsworth, Fraser, die aber
nicht mit so umfassenden Sprackkenntnissen ausgerüftet waren
wie unser Freund Abowian. Mehr als irgend einer der englischen Reisebeschreiber scheint der Baster Missionair Hörnle, welcher vorzüglich die auf dem persischen Gebiete Aserbeidschans
wohnenden und wandernden Kurden zu beobachten Gelegenheit

<sup>\*)</sup> Abowian ift Armenier von Geburt, war Bögling bes Priefterfes minars von Etschmiadzin und verbankte es ber Berwendung bes Professors Barrot, ben er nach bem Ararat begleitete, daß er in Dorpat ftubiren und mit beutscher Bissenschaft fich vertraut machen konnte.

hatte, in bas Studium ber turbifchen Sprache eingebrungen ju 36m verbantt die Ethnographie Borderafiens recht intereffante Auffdluffe, obwohl burch locale Beidranttheit des Beobachtungefreises feine Dittheifungen an Ginseitigkeit leiben und öftere irrig find. Sornle's Befdreibung bes Rorpertypus und ber phyfifchen Gigenichaften ber Rurben entspricht feineswege bem Gefammtbilde, welches man bom Rurbenvolte erhalt, wenn man beren Clans und Wanderftamme in ben verfcbiedenen Gebirgegegenden, in ihren ausgedehnten Bohnfigen auf turtifchem, perfischem und ruffischem Gebiet bevbachtet bat. großen Mund und bie fleinen Augen, welche Sornle ale ein bestimmtes Merkmal ihrer Physionomien beschreibt, fann man wohl bei vielen einzelnen Individuen unter den Stammen bes Grenggebirges am Urmiafee, boch auch bort nicht als Berrichenben Charafter und noch weniger bei ber Daffe ber furbifden Bollerschaften in anderen Begenden beobachten.

Allet Bahrscheinlichkeit nach find die heutigen Aurden im dflichen Taurus ein Mischingsvoll gleich den Kabylen des Atlasgebirges, bei welchen sich eben so wenig ein bestimmter Typus des Körpers und der Gesichtebildung, übereinstimmende vorherrschende Racenmerkmale angeben lassen. Ich habe die verschiedensartigsen Gesichter und Gestalten unter den Aurden gefunden, im petischen Kurdstan mitunter eben so hohe und wohlgesormte Gestalten wie die Berfer Aferbeidschand und die Bedninen Nordsasstals, zuweilen eben so schöne, schlanke und eble Körpersormen wie bei den Escherkessen so schone, schlanke und eble Körpersormen wie bei den Escherkessen ist zu den häuptling Kamir Aga am Oschagatu, aber auch plumpe, mißgestaltete, groteste Individuen mit grobgeschnisten Gesichtern, großen Köpsen und grossen Rasen z. B. den häuptling Mis-Beg am Ararat und den alten Schadir-Aga im Süden des Urmiasee's. Im türklisch-ar-

menischen Sochlande fab ich wandernde und feghafte Rurden, Deren Gestalten und Gefichteschnitt bald bem Turkifchen bald dem Armenischen fich näherten, so wie umgekehrt auch die turkifche und armenische Bevolkerung in Gauen und Stadten, mo Die furdischen Bestandtheile überwiegen, dem Charafter ber letteren in Physionomie, Tracht und Lebensweise fehr nabe tommen. In der Maffe ber Aurdenftamme mag das Blut jenes Barbarenvolles der medifchen Bergbewohner, welche die griechifchen Siftoriter Rarbuchen nannten und Xenophon bei bem Rudjug ber Behntaufend in friegerischer Begegnung tennen lernte, vorwalten. Die Kapdouyor, die Kuprior, die Topdvaior bewohnten dasfelbe Bergland in den Bagrostetten zwifchen ben Seen von Ban und Urmia und zwischen ben fleilen Felshalden ber oberen Babthaler, mo fie bamale ben Behntaufend unter Cheirefiphos und Xenophon fo heiß zugesett. Sie waren bas alte Stammvolt der modernen Rurden, Die primitiven Bewohner Rurdiftans, mit welchen fich eben fo wie im Rautafus und Atlas bie befiegten, gerfprengten und flüchtigen Bolfertheile ber Nachbarichaft, die im Gebirge eine Bufluchtflatte gegen Eroberer und Berheerer fuchten, von Beit zu Beit mifchten. Das Studium der furdischen Sprache ift diefer Annahme entschieden gunftig, benn fie zeigt eine ftarte Difchung verschiedener Bolferidiome. Ihre grammatische Structur ift am nachften ber perfifchen verwandt, ihre Wörter find namentlich bei den weftlichen Rurdendialetten zum größeren Theil dem Türkischen und Arabiichen entlehnt. Auch die fprifchechaldaifche Sprache der Reftorianer ift im Saffarigebiet nicht ohne Ginfluß auf das furdifche Idiom geblieben. Außerdem enthält die turbifche Sprache noch manches Eigenthumliche und ift in eine fo große Menge von Dialeften gerfpalten, wie wenige andere Sprachen. Abowian

verfichert, daß er felbft griechische und flavische Borter in ber Rurdensprache gefunden habe.

Die von Bater Garzoni, Missionair Sornle, Rlavroth und Rich mitgetheilten Sprachproben wurden von den gelehrten Orientaliften Rodiger und Pott grundlich unterfucht. Rach ihrem Ausspruch ift bas Rurdische am nachften bem Reuperfischen verwandt, aber mehr ale biefes verderbt und nicht wie Diefes ale Schriftsprache fortgeschritten und entwickelt. Das Rurdische ale Bolteidiom ift gang ber ungebundenen Billfur und Bequemlichteit des gemeinen Bertehre bingegeben und daber zu einem tieferen Grade der Berderbtheit herabgefunten. Bis ju einem gewiffen Buntte, nemlich bis dabin, wo bas Barfi ale Schriftsprache auftrat, scheint es diefem, obwohl icon damale bialettifch verschieden, etwas naber gestanden, bann aber fonellen Schritte feinen eignen Beg genommen zu haben. Bom Bend find Rurd und Parfi gleich weit entfernte Berwandte; unter fich stehen fie nicht sowohl in schwesterlichem ale in gefcmifterlichem Berhaltniffe. Ale ungefähre Analogie, meint Carl Ritter, tann man fagen, bas Rurdifche verhalte fich jur neuperfischen Schriftsprache wie etwa der mailandische Boltedialett jur gebildeten toscanischen Schriftsprache.

Seit dem Eindringen des Islam in Borderasien sind Kurd und Parsi mit einer Menge von Nomadenwörtern bereichert worden, wozu späterhin besonders in den nordwestlichen Theisen ein Zuwachs von türkischen Börtern kam. Aber weder das Arabische noch das Türkische hat auf den inneren grammatischen Bau wesentlichen Ginfluß geubt. Nach Rödigers Bermuthung sind aramäische und griechische Börter erst durch Bermittelung der Araber und Türken in die Rurdensprache gekommen. Nach Abowian redet ein nicht unbeträchtlicher Theil der sudlichen Kurdenstämme arabisch oder versteht dasselbe wenigstens so gut

wie seine eigene Ruttersprache. Im türkischen Armenien auch in Bestpersien eben so unter den Ararat-Aurden wird das Türkisch-Tartarische, welches als Bermittler zu gegenseitiger Berständigung unter vielen Bölkern Borderasiens herrscht, allgemein verstanden und selbst gesprochen. Die Rurden bei Arguri hingegen hatten zur Beit meines Besuches an der Nordseite des Ararat selbst viele rufsische Börter zur Berständigung mit den Kosaten erlernt. Der Handling Mi-Beg warf sogar sehr freigebig mit seinen schlecht erlernten russischen Phrasen um sich und beluktigte damit meine russischen Reisegefährten nicht wenig.

Reben dem kurdischen Sauptdialekt, welcher im öftlichen Aurdistan vorherrscht und füdlich bis über Suleimanieh sich erstreckt, herrscht im Buhdangebirge und in den Gegenden von Musch und Bitlis ein anderer, Sasa genannt, welcher von dem ersten so verschieden ist, daß ein Bewohner der öftlichen Aurdengaue ihn nicht verstehen wurde. Dagegen verstehen die Buhdan-Aurden neben ihrem besondern Dialekt auch das allgemeine Idiom. Im Allgemeinen hat die Sprache einen

<sup>&</sup>quot;) Außer biefen Hauptbialekten, welche uns herr Director Abos wian für jene Kurbengaue bezeichnet, über die er specielle Erkundigungen eingezogen, gibt es natürlich noch viele andere, wie es bei einer blos mündlichen Sprache, welche nie geschrieben worden, bei der weiten Zerstreuung und der größtentheils nomadischen Lebensweise diese Bolks natürlich ist. Niebuhr hat bei den südlichen Kurden von dreierlei Mundart gehört, in Ewlia's Reisebschreibung, welche hammer überziebte, sind fünfzehn Dialekte ausgeführt. Der Missonair hörnle sagt, daß die vier Dialekte, welche er hauptsächlich im östlichen Kurdistan kennen gelernt, den haktaris, Mukris, Schakaksetämmen und den Zesstden eigenthümlich seien. Der Schakakschalekt diene gewöhnlich zur allgemeinen Berständigung. Der GuransDialekt herrscht in Senna, der BebbehsDialekt in Suleimanieh, wo übrigens die Bevölkerung auch das Türkische versteht. Die Sprache der Masserven in Khorasan ist

überaus rauhen Klang, besonders bei den Kurden des Saffarigebiets und der Araratgegenden. Wie aus einer leeren Tonne knallen die Worte hervor. Dagegen hat sie nicht so viele Zischlaute wie andere afiatische Sprachen, auch keine so barbarischen Kehltone wie das Lesghinische und Tschetschenzische. In der Menge der Bocale steht sie dem Türtischen keinenfalls nach. Sehr viele Wörter endigen auf a und e, die Eigennamen gewöhnlich auf o, auch wenn sie fremden Sprachen entnommen sind. So z. B. sagen die Kurden statt Hassan, Hasso, statt Allahwerdi, Allo u. s. w.

Abowian, welcher die geographischen und historischen Berke und Manuscripte der Klosterbibliotheken von Etschmiadzin und Eriwan untersuchte, sand daß auch die vorherrschende Reinung der armenischen Schriftsteller die Kurden als ein Mischlingsvolk aus den Nachsolgern der alten Meder (von den Armeniern Mark genannt) und eines vor dem Sturze der Khalischeherrschaft eingedrungenen Bolkes bezeichne. Letteres sei von der Gegend des kaspischen Meeres her gekommen, also wahrscheinlich die Mongolen und Tartaren des Hulaku-Chan, obwohl armenische Handschriften das Bolk als Schthen bezeichnen. Diese Ansicht wird besonders von dem armenischen Sistoriker Tschamtschen ausgesprochen, welcher meint, daß die Reder, die wohl einerlei Abkunft mit den Karduchen des Kenophon waren, den größeren, die Mongolen oder Schthen den kleineren Bestandtheil bildeten. ") Biele Turkomanen hätten sich nach der

nach Rich nur wenig von bem Bebbeh-Dialett verschieben. Die wenigen Mollahs, welche turbische Boltslieder aufgeschrieben, bedienen fich bazu ber perfisch-arabischen Schrift, ba bas Kurbische keine eigenen Schriftzeichen hat.

<sup>&</sup>quot;) Bahricheinlich ftammt bie turbifche Bauerntafte, welche einen von ber Kriegertafte verfchiebenen Thous hat, von ben unterjochten

mongolischen Invasion mit ihnen gemischt. Dem genzen Bolf fei die Benennung "Aurd" zu Theil geworden, welches im Berfischen fo viel ale "fraftig, madtig" bedeutet, mabrend Die Tartaren bas Bort von Gurd b. h. Bolf ableiten, um bamit ben rauberischen Charafter bes Bolts zu bezeichnen; Bur Beit bes armenischen Königreichs bieß bas gegenwärtige Rurbiftan Rord oder Rordit. Die nordölllichen Aurden nennen fich gewähnlich felbst Rurmandscheh, eine Rame, der wohl von der Landschaft Rirmanschah im füdweftlichen Berfien berrührt. Die Mullah und Fatty, nemlich die geiftlichen und weltlichen Oberhaupter, welche mehr Bilbung befigen ale ber gemeine Mann, fagen gewöhnlich, das ihr Stamm von den hagaren d. h. Arabern tomme. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß ein Theil ber: furbifden Saupellinge . und Surftengeschlechter aus ben Reihen ber erobernden Araber hervorgegungen ift. Arabischer Ursprung gilt in einem großen Theil bes Orients als ein besonders ebler.

Die Kurden find über einen sehr großen Theil von Westassen verbreitet. Das von ihnen bewohnte Areal schäft Ritter auf wenigstens 2000 Quadratmeilen. Vorherrschend ist die Sprache und der Stamm der Aurden im eigentlichen Auchistan vom Banser dis südlich von Suleimanieh, auch in einem großen Theile des südlichen und öftlichen Aserbeidschan, im Südem won Chustisan und in einem Theile des Einlet Bagdad, wo es in vielen Gegenden das Arabische zurückgedrängt hat, in dem größeten Theile der Gebirgekanhschapften westlich und östlich vom Tiegris. Einzelne kurdische Stämme und Familien wohnen in größerer Entsernung vom eigentlichen Kurdistan, besondets in

mebischen Urbewohnern, mahrend die Kriegerkaste aus verschiebenen ersobernden Bollern hervorgegangen, die spater threrfetts bestegt in die Sebirge floben.

Bagner, Reife n. Perfien. H.

Loristan und bis zum persischen Golf. Andere find bis Ahorasan und in die Baschaliks von Damastus und Aleppo verbreitet. Ateine kurdische Nomadenlager sah ich sogar auf meiner Rückreise zwischen Erzerum und Baiburt. Im russischen Armenien sindet man zerstreute russische Banderstämme nicht nur in der Hochebene des Arazes, sondern auch im Süden und Osten der Alpenlandschaften des Gottschaisee's zum Theil gemischt mit jestilischen Nomaden.

Die Rurden, welche nominell oder wirklich unter osmanischer Sobeit fteben, bewohnen in überwiegender Maffe Die Gjalets von Suleimanieh, Schehezur, Bagdad, Mofful und Ban, alfo einen großen Theil vom Gebiete bes alten affprifchen Reiches zwischen der Aagrostette und dem Tigris. Die Rurden auf der Bestfeite bes Bagros bewohnen einen Theil bes alten Medien unter perfifcher Oberhoheit. Zwischen beiben find bie sogenannten freien und unabbangigen Rurben, großentheils im Sattarigebiet. Doch bat fich die Rahl der mabrhaft unabbangigen Stämme feit ben Reldzügen von Refcbid und Omer Bafcha betrachtlich vermindert. Bei der geringen Renntnig, welche wir bis heute von der Statistit im Innern Andistans haben , bei ber Berftreuung und Berftudelung vieler Banberftamme über ein ungeheueres Territorium ift eine numerische Schabung bes Rurdenvolle fehr gewagt. Ritter nimmt zwei bis brei Dillionen an. Born le ichlagt die Gesammtpopulation bes Rurbenvolls nur auf etwa eine Million an, was aber gewiß viel zu niedrig ift.

Ueber die angefiedelten und wandernden Clans ober Stämme im füdöftlichen Rurdiftan verdanken wir die ausführlichften Mittheilungen dem britischen Reisenden Rich, der fie aus directer Quelle d. h. aus dem Munde der angesehenften und gebildetsten knrdischen Großen geschöpft hat. Als besonders mächtige Clans

bezeichnet er die Seklir und die Rureddini, welche beide an 200 Dörfer bewohnen und über 1000 mit Flinten bewaffnete Krieger stellen. Unter den wandernden Stämmen in Feldlagern nennt er die Jaf-Tribus als die zahlreichsten und mächtigsten. Die wildesten Kurdenstämme bewohnen nach Rich die nördlichen und nordwestlichen Bagrosketten. Darunter zeichnen sich die Jaf, Khosnaf, Bulbass und Rewandoz durch Barbarei und kriegerische Furchtbarkeit aus.

Die Rhosnaf-Tribus und die Remandoz borte 3. Rich in Suleimanieh ale febr wild, ftubid und fanatisch ichildern : fle morben ohne Scrupel ben erften beften Menichen, murben aber nie ein Gebet zur bestimmten Stunde aussehen; boch habe man fie icon in den Moicheen die Schwerter gieben feben : benn fein Streit über die geringfte Rleinigfeit, wie über einen Sund ober bergleichen ende ohne Blut und Mord. Die dumme Buth eines Rhosnaf zu bezeichnen ergablt man, es fei einer ihrer Chefe über eine Fliege, Die fich ihm immer wieder auf Die Rafe gefett, fo in Buth gerathen, daß er fich felbst mit dem Dolch die Rafe gerfest und das Auge ausgestoßen habe. Bu den Rhoenaf werden brei Tribus gerechnet: die Mir-Mahhmalli, die Mir-Ausufi und Bighberri. Bon biefen letteren ftammen die Bebbeh. Die beiben erfteren follen in alter beständiger gegenseitiger gehbe leben, und nur durch die Spaltung allein foll es ben Bebbeh gelungen fein, ihren Ginfluß über fie zu erhalten und zu behaupten. Rur ein fleiner Strom bildet die Grenascheide amischen ben Dabbmalli und ben Dufuft; fie befigen gemeinschaftlich nur eine Dofchee, in der fie fich gwar jeden Freitag versammeln, nach bem Bebet aber fich in ihre Grenze gurudziehen, wobei fie auf einander zu feuern pflegen. In der Mofchee felbft find zuweilen fcon 20 bie 30 von ihnen getödtet worden. In ihrer Tracht gleichen fie den Aurden von Amadia; aber ihre Sprache bat

Antheil an ben beiden Dialetten der Bebbeh und Bahdinan. Dasselbe soll von den Rewandoz-Aurden gesten, deren besondere Tribusnamen der britische Reisende in Suleimanieh nicht erfahren tonnte, da man mit ihnen wenig in Berkehr steht. Doch glaubt Rich so viel versichern zu können, daß es keine Bauernkaste, keine Guran, weder bei den Khosnas-Stämmen noch bei den Rewandoz, gebe, daß sie also insgesammt zu der Kriegerkaste oder zu den reinen edlen Kurdengeschlechtern gehören.

Die Rewandog, Rawandus bei Riebuht, haben ihre Sibe weiter im Beft, im Saden bes Wansee's und im obern Stromgebiete des großen Jab. Zwischen ihnen und den Rhodenaf siben aber die alten Feinde der Bebbeh, die wildesten Raubstämme der Bilbassi, Bulbassi, Bulbas oder Bilbos, von denen auch Ker Porter auf seinen Gebirgswegen mehrmals bedroht ward. Riebuhr nannte sie Belbas und unterscheidet den großen Fleden Belbas, auf einem hohen Berge 4 bis 5 Tagereisen von Mossul von den Wandertribus dieses Ramens, den er jedoch nicht näher kennen lernte.

Diese Bulbas bestehen nach 3. Richs Erkundigung aus 4 Tribus: Rummod, Manzar, Biran und Namash; ober nach einer anderen Aussage aus 6 Abtheilungen, indem man zu jenen noch zwei, die Sinn und Taasah, hinzurechnet, welche jedoch zusammen gehören. Die Häupter der Tribus heißen Muzzin; jeder von diesen hat eine Anzahl ihm zugehöriger Diebe, die das Raubhandwert für ihn treiben. Er erhält sonst nur freiwillige Abgaben von seinen zugehörigen Tribus. Jeder Rann unter ihnen, auch der geringste, hat eine Stimme bei den öffentlichen Angelegenheiten; bei jedem gefaßten Beschluß hat der gemeinste Bulbas das Beto, und das ganze Geschäft ift vereiteit. Ihr Oberhaupt wird Kato-Hassan d. i. Bruder Hassan, genannt, als solcher kam er bei dem Friedensschlusse mit Abdurrasman

Bafcha vor. Der Blutpreis für einen erfchlagenen Menfchen beträgt bei ben Bulbas 22 Ochsen, doch fann er auch in andern Gegenständen gezahlt werden. Rur Chebruch und Berführung werden bei ihnen mit dem Tode bestraft, alles andere pflegt sonft abgebußt ju werden, nach Gertommen : denn eigne Gefete baben fie nicht. Die Chefe fteben bei Sandeln gewöhnlich den Melteften bei. Eine feltsame Art ihre Bunden zu curiren wird bei ben Bulbas angegeben; fie naben den verwundeten Rorper in eine frifd abgestreifte Ochsenhaut ein, und laffen nur ben Ropf frei ; die Saut muß bem Batienten auf dem Leibe verfaulen. Selbst die gefährlichsten Speermunden und Gabelbiebe follen auf biefe Beife flets geheilt werden. Unter biefen Bulbas gibt es, wie im größeren Theile des übrigen Rurbiftan, eine Bauerntafte, Die aber, wie jene früher genannten, verachtet ift, feinem Tribus angebort, natürlich auch teinen Antheil an den öffentlichen Berbandlungen hat und auch hier in die Claffe der Görigen, einftigen Urbewohner, ju geboren icheint, wie die in Sheregur, welche, ale altere Bewohner, ju Rnechten ber fiegreich eindringenben Rurben-Tribus berabgedrudt ericeinen. Bon ben Bulbas merben fie mit einem perfischen Borte Relowspi b. b. "Beigmugen" aenannt.

Die Bulbas geben nie ihre Töchter dem Manne eines ans dern Tribus zur Che, aber die Geliebten werden nicht selten von ihren Liebhabern gewaltsam entführt. Stirbt ein Muzzin, so solgt ihm unter den nächsten Familiengliedern der Tapserfte, der von den andern als solcher anerkannt wird. Ift der Sohn zur Rachfolge unfähig, so solgen zunächst die Brüder. Rein häuptling kann seiner Bürde wieder entseht werden. In ihren Gebirgsgauen erkennen die Bulbas keinen Berser oder Türken als ihren Oberherrn an. Steigen sie jedoch mit ihren heerden herab in die Gebiete von Kartascholan, was indeß seit Jahren

nicht geschehen war, so zahlen sie einen Tribut an Schafen an den Beg. Auch find sie leidenschaftliche Liebhaber von Wassen.

Der Tribus ber Goran-Rurben von Bighber, beffen icon oben bei den Bebbeh Erwähnung gefcah, wohnt füdlicher als Die Bulbas. Bielleicht meinte Rich, es fei nur ber Rame eines Befdlechte, einer Ramilie, aber einer ber machtigften in Rurdiftan gewesen; ale ihre Residenz ward harir genannt, wo noch viele Dentmale in befferem Bauftyl als fonft irgendwo in Rurdiftan fich befinden follen. Diefes Barir ift wohl berfelbe Ort. ber nach Riebuhr im Gebiet von Roi Sandichat liegen foll. 6 Stunden von Erbil, wovon wir jedoch teine neuere Rachricht befigen ale die unvollständigen Erfundigungen, die Rich über beffen Lage von Omar Aga einzog. Sienach find Neu-Sarir und Alt-Barir, welche öfter mit einander verwechselt werden, wohl zu unterscheiden. Diese Goran ftarben aus und an ihrer Stelle traten jene Bebbeh hervor, welche Feudalchefs unter ben Goran gewesen waren. Bu diesen gehört auch Reup Sanjiat im mittleren Stromlaufe bes Bab Asfal, wo noch ein Banner ber Goran aufgepflangt mar, bas aber feit turgem burch die fiegenben Bebbeh gefchlagen und verdrängt fein foll. Bu Riebuhre Beit war Roi Sandichat noch ein eigenes, bem Bafcha von Bagbab tributaires Bafdalit.

Die seßhaften Kurdenstämme haben ihren Ramen in der Regel von der Provinz oder dem District (Ballut) den fie bewohnen, während die nomadistrenden Stämme sich gewöhnlich nach ihren Stammfürsten, ihren Chans, Begs und Agas nennen, deren es eine sehr große Bahl gibt so auf dem russischetutischen Grenzgediete in den Arazesgegenden die Silanti, Bandzinti, Baditi, Scharchi, Sibti, Mandetli, Manisti. Die Sibti und Silanti, welche größtentheils unter russischer Oberhoheit leben sind von häuptlingen geführt, welche den Befehlen des Gene-

rasstatthalters von Transtautasien gehorchen. Ibrahim-Aga ift Oberhaupt des ersten, Hussein-Aga des zweiten Stammes. Bon den wandernden Claus — Manikli und Mandekli — sagt man, daß sie größtentheils armenischer Abkunft seien. Boltsmischungen zwischen Armeniern und Kurden betrachtet Abowian besonders in den Araratgegenden als unbestreitbare Thatsache. Drud und Berfolgung bewogen in früheren Zeiten viele Armenier zur herrsschen Islamreligion überzugehen. Sie vermengten sich besone ders im türkischen Armenien mit den Kurden, deren Sprache und Tracht auch viele christliche Armenier angenommen haben. Auch die Djalal-Stämme\*) die berüchtigtsten Käuber dieses Grenzgebirgs, welche unaufhörlich ihre Wohnsitze wechseln und bald auf russischen bald auf türkischen oder persischen Boden ihre Unthaten verüben, sollen viel armenisches Blut haben. Ihr

<sup>\*)</sup> Die Plunberung einer großen Karawane bei Bajafib im 3. 1840 wurde bem Djalal-Stamme jugefchrieben. Diefe Rauber, fchreibt A b awian, haben allenthalben ihre Runbschafter und Belferehelfer und finden in vielen Dörfern mehr aus Furcht als aus Sympathie ber Bewohner Obbach und Unterftutung. Wenn ein auf turtifchem Gebiet ftreifenber Djalal in ben Arareslanbichaften Beute machen will, fo tommt er ale Baft zu einem feiner Freunde auf ruffifches Gebiet herüber, erlauert bie gewünschte Belegenheit, theilt nach vollbrachter That bie Bente mit feinem Belferehelfer und verfauft bie andere Balfte in ben Dorfern, wo ihn Niemand ju verrathen magt, aus Furcht vor ber Blut= rache feines Stammes. 3m Jahr 1840 machten bie Berfer auf Befehl bes Kriegeminiftere Dir ga-Amir-Rifam eine Raggia gegen ble Dias lalen, welche ihnen theilweise gelang. Der gange Stamm bat um Onabe, begann aber fpater fein Rauberhandwerf von neuem. Da fie von einem Bebiet auf bas andere fliehen, fo ift in legter Beit zwischen Rufland, Berfien und ber Turfei bie Uebereinfunft getroffen worben, feinem Dia= lal=Rurben bie Ueberfiebelung in bas Rachbargebiet zu geftatten. Bei ber mangelhaften Grenzbewachung halt es fchwer biefem Bertrage Rraft zu geben.

Rame foll von einem mächtigen und friegerifchen armenischen Rurften, Ramens Djalal tommen, welcher vor einigen Jahrhunberten in biefen Gegenden hauste und viele Rurden in feinen Diensten batte. Die Djalalen bringen den Binter gewöhnlich in ben Steinklüften bes Ararat zu und leben nicht nur mit Dartaren und Armeniern, fondern and mit ihren furdifchen Stammgenoffen in ewiger Rebbe. Seitbem bas ruffifche Bebiet bis an den nörblichen Abhang des großen Ararat reicht, wird ihnen bas Rauberhandwert fehr erschwert. Die Grengtofaten, Die Reiter bes Bafca von Bajafid und bes Beg von Matu feten ihnen von allen Geiten ju, haben aber bis jest bie Djalal-Stamme weber auszurotten noch fie von ihren rauberifchen Gewohnheiten abgufchreden vermocht. Bon ben Gliman-Rurben im Bafchalit Bajafib ift ein großer Theil anfäsfig. Im turtischen Armenien und in den Araratgegenden icheint das numerische Berhaltniß ber angefiedelten Stamme zu ben Bander-Tribus ziemlich das aleiche wie im Baschalit Guleimanieh, wo nach Richs Beobachtung fich jene zu diefen wie 1 zu 3 verhalten. \*)

In das Dunkel der Rurdengeschichte werfen einige in neue-

<sup>&</sup>quot;) Rach Ainsworth find die 4 großen Stämme im nördlichen Kurdistan die Bahdinan, Buhtan, Haffari und Rowandiz. Die Bahdinan umfassen die kleineren Stämme: 1. der Sindi oder Sindipah; 2. Gleïvani; 3. Goli; 4. Gohi; 5. Artuschi; 6. Derran; 7. Kaïdi; 8. Scheish An (Pezids); 9. Nawkur; 10. Bowat; 11. Nazukur; 12. Kal'ati; 13. Kal'ah Deir; 14. Serusi; 15. Schiewan; 16. Barabos; 17. Gerdi; 18. Misuri; 19. Berrawi; 20. Dosti; 21. Kerki; 22. Refani; 23. Nerwi; 24. Barrawi Jur; 25. Govi; 26. Teli; 27. Bitf; 28. Scherm; 29. Zobar.

Die haffari umfaffen 1. die Tipari; 2. Tobi; 3. Jellawi; 4. Bis nipanisti; 5. Al Toshi; 6. Artoshi Bashi; 7. Bazi; 8. Sati; 9. Dras pravi; 30. Julamergi; 11. Jellu; 12. Dez; 13. Siliyahi; 14. Bers rawi.

fter Beit von britifchen Agenten aufgefundene Documente recht intereffante Lichtblide. Omar Aga entdedte bei einem ber Rur-Den eine lange Bapierrolle mit einem Leberbande, darauf in perfifter Sprache die Geschichte feiner Familie und bie Reibe Der regierenden Rurften von Baba Suliman an bis in die neuefte Beit verzeichnet war. In einem andern Manuscripte waren religiofe Boefien, Ergablungen, Recepte, dronologische und genealogifche Daten eingezeichnet. Bon beiben bat Rich Auszuge ber biftorifden Sauptfacten mitgetheilt. Er erfuhr, dag te eine berühmte Aurdenhistorie, eine Landesdronit, "Tarit al Afrad" genaunt, gebe, die aber eine große Geltenheit war. Gie murbe ihm bom Bali zugefichert; er erhielt fie auch; fie befindet fich mit Riche nachgelaffener gablreicher orientalifder Bibliothet im brittschen Museum in London. Gie foll von Sherefebbin verfast fein. Da der berühmte Gultan Saladin von Geburt nach Abulfeda ein Rurbe mar, fo find auch in feinen Biographien ber Orientalen Daten ber Rurbenbiftorie verwebt.

Die Kurden find in zwei Stände oder Rasten getheilt: in den Kriegerstand, welcher nur Geerben besitzt und gewöhnlich auch Räuberei treibt und in den Bauernstand, Guran genannt, welcher im südlichen Kurdistan vier« oder fünsmal zahlreicher als ersterer sein soll. Nach Rich unterscheiden sich bort die Guran durch ihre Bhysionomie wie durch ihren kurdischen Dialekt von der Kriegerkaste. Ihre Gesichtsbildung sei viel sanster, habe weit regelmäßigere Jüge und sei öster ganz griechtsch. Die ächten Kurden der Kriegerkaste seine ein sehr stämmiges, robustes, gessundes Bolk, unter denen viele Männer und Franen von hohem Alter sich gut erhielten. Aber ihre Physionomie habe sehr grobe Büge, diden Borderkopf, edige Winkel, tiessiegende, starre Augen, meist blau oder von grauer Farbe. Ihr Tritt sei sest und hart, in ihren freien Manieren spreche sich der Gebieter im Lande

augenblidlich ganz unterscheidend von der haltung des Bauern aus. Die Kurdenkinder sind von reiner haut, rosenwangig, ungemein gewandt, gut gebaut, hart gewöhnt, was Rich befonders auffiel, da er an die verzogenen Kinder in Bagdad gewöhnt war, mit ungesundem Aussehen, schwellenden Bauchen u. s. w.

Die kurdische Ariegerkaste nennt sich Affireta, ein Rame, der nach Rödiger arabischen Ursprungs sein soll. Die Affireta bebauen selten oder nie das Land, während die Guran nie Arieger werden. Im südlichen Aurdistan, befonders in den Gegenden des Baschalik Suleimanieh nennen sich die kurdischen Arieger Sipah oder Soldaten, die Bauern Rajahs. Die Arieger glauben, die Bauern seien nur zu ihrem Ruten geschaffen. Die Lage der letzteren ist elend und wie Rich bemerkt, dem Schicksal der Regersclaven in Bestindien ziemlich ähnlich. Rie schäffel der Regersclaven in Bestindien ziemlich ähnlich. Rie schäffel der Regerschauptlinge der gegen die Bauern verübten Grausamkeiten. Letzteren ist es nicht möglich sich für Rurden der ebleren Raste auszugeben, da der Bauer durch Sesicht und Aussprache von dem Arieger verschieden, sogleich erkannt würde.

Bei den Romadenstämmen im nördlichen Armenien existirt nicht diese strenge Kastenscheidung. Unter den Kurden im Baschaslit Bajasid sind nur wenige Spuren davon übrig geblieben, im russischen Armenien hat sie gänzlich ausgehört. Dort genossen zur Zeit der persischen Herrschaft die kurdischen Romaden desselben Privilegiums, das sie noch heute in den südlichen Gegenden am Wansee unter Mahmud-Chan besitzen. Sie quartierten sich während der Wintermonate in den armenischen Dörsern ein und erhielten von ihren Quartiergebern Heizung und Futter für ihr Vieh. Armenier und Restorianer hatten durch diese gezwungene Einquartierung arg zu leiden, da alles was sie im Hause hatten dem einquartierten Gast zu Gebote stand, ganz ähnlich

wie noch in jungster Zeit bei ben schwer gedrucken Rajahs in Bosnien. Auch nach der Besthnahme der nördlichen Araratlandschaften durch die Russen wollten die Kurden ihr altes Borrecht geltend machen, schickten eine Deputation ihrer Stammesältesten nach Tislis und erklärten dem russischen Generalstatthalter, daß sie dagegen wie früher bereit seien, im Falle eines Feldzuges als irregulaire Cavallerie Dienste zu leisten. Das Gesuch wurde natürlich abgeschlagen. Aber so groß ist die Macht der Gewohnheit in diesen Ländern, daß von gewissen armenischen Dörfern am Ararat freiwillige Leistungen an Gerste und heu für die Kurden, ihre ehemaligen Schußberren, während der Wintermonate noch jeht geliesert werden.

Die große Maffe des Aurdenvolks bekennt fich zu einer Rebenfecte ber Sunniten, Schuft genannt und ift gefchworner Feind der Schiiten, welche fie noch weit mehr meibet und verachtet ale Die Chriften. Der Name Abfchani, welchen bie Rurden den fcbiitifchen Berfern und Tartaren, ihren Rachbarn geben, ift nach ihren Begriffen ein brandmartenber Schimpf-Die tartarifchen Anhanger ber Secte Ali's vergelten ib. nen reichlich diefen Sag. Den Glaubensunterschied beiber Gecten fegen wir bei bem Lefer als befannt voraus. An ben firchlichen Ceremonien follen die turbifchen Anhanger ber Secte Omar weit ftrenger halten als ihre Rachbarn und Gegner bie schiitischen Tartaren in Aferbeidschan und am Arages. Die Suns niten beten taglich funfmal, die Schitten nur breimal. durfen auch mabrend bes Gebetes ben Tichibut ober Raljan rauchen und erlauben bem weiblichen Geschlechte ben Butritt in Die Mofcheen, ber ihnen bei ben Sunniten fo ftrenge unterfagt ift. daß ein Andächtiger fich wohl zehnmal von neuem mafcht, wenn er im Augenblick, wo er bas Gebet verrichtete, ein Beib erblickt. Auch bei ben Rurben besteht ber Gottesbienft in einem Herplappern arabischer Stellen aus dem Koran, die selbst wenige ihrer Mullahs verstehen, in oft wiederholtem Riederbeugen der Stirne bis zur Erde, in Ausstehen und Riederknien mit dem Haupte gegen Metta gekehrt. Jeder Kurdenstamm auch in den Jailals oder Romadenlagern hat einen Mullah, der das Arabische lesen aber nicht gerade verstehen muß. Die Unwissenheit dieser Priester ist noch ärger als bei den Marabuts der Beduinen. So z. B. wissen sie wenig oder nichts von der Existenz des alten Bolls von Israel und glauben, daß Abraham, Moses und die Propheten Araber, nicht Juden gewesen.

. Raub und Diebstahl gelten bekanntlich bei allen wilden Boltern nicht als entehrende Berbrechen, fondern find nach ibren Begriffen bes Mannes, bes Tapfern volltommen murbig. Aber fo tief in Charafter, Lebensweise und Gewohnbeiten eingedrungen wie bei ben Rurden ift die Raubluft bei teinem der batbarifchen Bolfer, welche ich mahrend funfjabriger Reifen in Afrita und Afien ju beobachten Gelegenheit hatte, nicht bei ben Tartaren und Ticherteffen am Ruban, nicht einmal bei ben Bebuinen und Rabylen det Berberei. Rach den Anfichten ber Rurben gehört gewaltsamer Raub ju ben achten Selbenthaten und jeber berühmte Sauptling, ben ihre Lieder feiern bat nicht nur gegen die türfischen Baschas und gegen die ungläubigen Ruffen gefampft, fondern auch Rarawanen geplundert und die Dorfer ber feberischen Abschani überfallen. Inbeffen gift im Orient die Anficht, daß ber Rurde bei feinen rauberischen Unternehmungen fich doch honetter und menschlicher benehme ale ber Tartar, Turtomane ober ber Beduine. Benn nicht bie Bflicht ber Blutrache es ihm gebietet, morbet er nie ben Beraubten, enthalt fich fogar jeber Dighandlung, wenn letterer fich nicht zur Behre fest. In ber Broving Eriman ift es öftere vorgetommen, daß Rurden in ben überfallenen Dörfern ben Leuten alles Ginte und Brauchbare, felbst bas Bemb vom Leibe weggenommen, ihnen bafur aber ihre eigenen ichlechteren Rleider ale Beident gurudgelaffen haben. Auch geben fie nicht felten den Aermsten in den geplunderten Dörfern einige Bebensmittel gurud, um fie vor bem hungertod zu bewahren. Auf Dantbarteit ift bei ihnen freilich nicht ju rechnen. Auch ihre Freunde und Wohlthater, bei benen fie früher bas Gaftrecht genoffen, plundern fie gewöhnlich ohne Bewiffeneferupel aus und fagen bann gur Befconigung ihrer That : "wenn fie nicht Sab und Gnt ihres Gaffreundes genommen, fo ware nach ihnen wohl ein Anderer getommen, der fich beffen bemachtigt hatte." Als Gafte beobachten fie ben feltfamen Brauch, daß fie bas dargereichte Brod aus ber Mitte, nicht vom Rande brechen. Saben ihre Lippen aber gufällig ben Rand bes Brodes berührt, fo find fie nach ihren Begriffen dem Gafifreunde gur Dantbarteit verpflichtet und burfen fich auch fpater nicht mehr an feinem Gigenthum vergreifen. In ber Rubnheit bos Stehlens werden die Aurden vielleicht nur von den Sious und huronen Amerita's übertroffen. Die Geschicklichteit, mit ber fie unserer Raramane im Augenblide des Lagerns auf bem Rhafi-Gol mehrere bepadte Bferde entführt hatten und die Schnelligfeit, mit der fie dann noch den verfolgenden Armeniern Bferde, Turban, Semd und Sofen abgenommen, war unvergleichlich. Dagegen wollen fich die Rurben burchaus nicht mit ber Contrebande befaffen, welche an der ruffifchen Grenze gegen Berfien und die Türkei fo schwunghaft betrieben wird und für gewandte Schmuggler fo einträglich ift. Da Riemand beffer als ber Rurde die Gebirgewege tennt, Riemand es ihm im Steigen und Schleiden anvortbut, fo mare ibm ein leichter und ficherer Erwerb burd ben Schmuggel geboten. Aber diefe Art von Gaunerei und Lift ift ihm zu modern. Selbst gegen gute Bezahlung will er von den armenischen bandlern fich nicht fur die Contrebande gewinnen laffen, da fie nicht zu den alten Gewohnheiten feines Stams mes gehört.

Die Tracht ber Rurben ift nach ben Gegenden welche fie bewohnen, fait eben fo abweichend wie ihre Physionomie. Die bobe gelbe Rilamube ift nicht überall ihr Ropfichmud. Im turtiichen und ruffifchen Armenien tragen fie baufig Turbane. hafte, bunte, fcreiende Farben lieben fie alle, Manneswie Frauen. In den füdlichen Gauen des eigentlichen Rurbiftan traat ber gemeine Dann einen weiten Raftan, Antari genannt, gewöhnlich braun und weiß, barunter ein engeres Gewand im turtifchen Schnitt mit einem lebernen Gurtel, welchen Metallplatten gieren. In ben nordweftlichen Gegenden nabert fich die Eracht der tartarischen, in den Gebirgelandschaften am untern Tigris der grabifchen. Gehr verfcbieden ift auch die Bewaffnung. Die Feuergewehre, Die ich bei den Rurden in Berfien und in der Turfei gefeben, find überaus ichlecht, meift Luntenflinten. Gelbst bei den machtigen und wohlhabenden Stammen tommt felten mehr als Gin Reuergewehr auf 10 Mann. Dagegen trägt im turtifchen Armenien und im perfifchen Rurdiftan ber turbifde Reiter eine febr lange Bambuslange, gewöhnlich mit einem Bufchel von ichwarzen Robbaaren oder Bolle oben geziert. Biele tragen auch frumme Gabel und lange breite zweifoneidige Dolche Randichar genannt. Der häuptling befitt gewöhnlich auch Biftolen. Andere Baffen habe ich bei ben Rurden nie gesehen, auch nicht Banger und Stablbembe, wie beren Rer Borter im perfisen Rurdiftan noch vor 30 Jahren gefunden bat. Rich fpricht von ben Solgteulen mit Gifennageln befchlaaon, welche er bei ben Saf-Stammen als gewöhnliche Baffe gefeben und die nach feiner Schilderung furchtbare Baffen find. Außerdem tragen dort die turdifchen Fugganger Sabel und leichte Schilde. Das Schiefwulver wird von ben Rurden Derman genannt, mas fo viel ale "wirtfame Medicin" be-

Die Pferde sind im sudlichen Kurdistan nicht allgemein im Gebrauch. Nach Rich sind die Kurden im Baschalit Suleimanieh fühne aber schlechte Reiter, welche im Gegensate zu den Arabern die Pserdezucht wenig verstehen und die von Ratur gute Race durch wildes Jagen über Stod und Stein verderben. Man reite, sagt er, ein Pferd gerne nach einem Araber, allenfalls auch nach einem Tüxken, aber gewiß nie gerne nach einem Kurden. Die gemischte arabisch-kurdische Pferderace, sagt derselbe Reisende verliere bald ihre guten Eigenschaften. Dagegen lobt Oberst Shiel die Reitkunst der Kurden. Ich habe im Süden des Urmiasee's unter den Mukri-Kurden nur gewandte treffliche Reiter gesehen, welche in der Dreffur der Pferde den Arabern der Berberei nicht nachstehen.

Abowian, welcher durch viele Jahre die Rurben in ber Rabe beobachtet und über ihre Thaten, Sinnesart und Lebens weise febr viele Buge durch seine mit den Aurden beständig verkehrenden Landsleute in Erfahrung gebracht hat, entwirft von ihrem Charafter im Gangen fein ungunftiges Bild. Die Rurben theilen mit anderen wilden und barbarifchen Gebirgebewohnern Des Orients, besonders mit den Raufasiern, fast alle guten und Die meisten fcblechten Gigenschaften. Gie find wie die Afcherteffen und die alten Germanen fraftvoll, tapfer, freiheitliebend, aaftfrei, giemlich teusch, auch bis zu einem gewiffen Grade worttreu ; lieben wie diefe Rrieg, Raub, Jagd und Dugiggang, buldigen in faft gleichem Grade wie die Bewohner bes toldischen Sochlandes ber gräßlichen Gitte ber Blutrache, leben wie fie in wilder Stammesanardie, fechten auch für Sold. Stolz und ritterliche Buge find ihnen, befondere ihren Sauptlingen nicht fremd. Sie unterfcheiben fich von ben Ticherteffen durch mehr religiösen Sinn und durch Liebe für ihre Familie. Der Kinderverkauf, welcher im Raukasus so allgemein herrscht, ist in Kurdistan unbekannt. Wie die tscherkesuschen Usden wohnen auch die kurdischen Häterburgen auf den stein Besten, welche wie die deutschen Ritterburgen auf den steilsten Felshalden, in den unzugänglichten Schlichten wie Geierhorste thronen. Bon hier aus behanpteten sie ihre Herrschaft, machten sie ihre Razzia gegen die friedlichen Armenier, plünderten sie die Ravawanen und Reisenden. Indessen waren selbst in den schlimmsten Beiten nicht alle Kurdenstämme wirkliche Räuberbanden, obwohl keiner den Raub bei guter Gelegenheit verschmähte. In den Aravatgegenden wurden bereits seit Jahrzehnten sast alle Raubthaten aussschlieblich den Djalusen zugeschrieben.

Die Stammesalbeften find bei ben Rurben immer in großem Ansehen, auch wenn fie nicht aus fürftlichem Beblut fammen. In Saufe ober Beite bes Sauptlinge ober Stammesalteften versammeln fich jeden Tag die angesehenften Manner, fiken im Salbfreife auf den Teppichen und bampfen die lange Bfeife. Die jungeren Rurden, felbft die Sohne bes Sauptlinge find babei anwesend, durfen fich aber nicht in Gegenwart ber Alten feten, fondern muffen dieselben ftebend bedienen und ihnen Raffe und Pfeife reichen. Tritt ein junger Mann in bas Belt. fo tubt er gewöhnlich fammtlichen Alten ber Reihe nach bie Sand und wird von diefen auf die Stirne gefußt. Ift ber Gintretende ein alterer Mann, fo ergreift er nur bie Sand bes Sauptlinge und jeder berührt fich mit der band die Stiene gum Reichen der Achtung. Bei bem Eintritt bes Sauptlings erheben fich alle Anwesenden bis er fich niedergelaffen hat. In ben gro-Ben Rurben-Clans ift es Brauch, bag ber Bauptling beständig offene Tafel balt. Alle Gefchente an Bieb und Relbfruchten, welche bie verschiedenen Stammesglieder ihrem Chan oder Beg bringen, kommen ihnen bei dieser Gelegenheit wieder zu gut. Ueberhaupt wirken Sitten und Einrichtungen im Orient dem Anhäusen von Reichthümern entgegen. Ein persischer, kurdischer oder türkischer Großer ist durch die Sitte gezwungen sehr viele Diener zu haben und offene Tasel zu halten, überhaupt bedeutenden Auswand zu machen. Alle von ihm empfangenen Geschenke oder die erpresten Gelder gehen auf diesem Bege wieder unter das Bolt zurück. In Persien und in der Türkei sorgten Schah und Sultan durch die Consiscation des Bermögens reichgewordener Günstlinge, daß nicht große Schähe in den Handen Einzelner sich anhäusen konnten. Abowian versichert, daß mancher kurdische Stammessürft, um dem Gastrecht Genüge zu leisten; genöthigt sei, täglich 30 bis 40 Schase zu schlachten, 4 bis 5 Pud Reis als Pilav zu bereiten und einige Psund Kasse und Tabak an seine Gäste zu vertheilen.

Die gewöhnlichen Speifen im Saufe eines vornehmen Aurben find Rufda und Bilav, nemlich zerhadtes und in Rlumpen gerolltes Rleifch mit Zwiebeln, Milch und Bfeffer in einer Schuffel von getochtem Reis, Lammebraten, Rafe und fauere Mild. Gewöhnlich werden alle Diefe Speifen in einer großen tupfernen Schuffel zu gleicher Beit aufgetragen und in die Mitte ber Tifchgafte gestellt. An jeder Schuffel effen 4 bis 5 Berfo-Nachdem man fich bie Bande gewasten, greift jeber mit ben Fingern in die Schuffel und holt fich jene Biffen beraus, Die er am liebsten bat. Sind die Aelteren und Bornehmeren mit dem Effen fertig, fo gieben fie fich gurud und raumen ben Gaften zweiten Ranges den Blat vor ben Schuffeln. Rachdem auch biefe gefättigt find, tommen die Diener und Armen baran, Die mit ben Broden vorlieb nehmen muffen, welche jene übrig gelaffen haben. Rach dem Effen mafcht man fich wieder bie Bande und folurft fein Tagden Raffe. Gin fremder Gaft, be-

Digitized by Google

sonders ein Europäer verläßt felten einen turdischen Clan ohne von dem Häuptling ein Pferd, ein Schaf oder ein Stück buntes Beng zu erhalten. Doch ist dies bei den Kurden mehr ein Zeischen der Hablucht und Speculation als der Freigebigkeit. Denn er hofft in der Regel, daß der Gast das Geschent gar nicht annehmen, ihm aber ein viel werthvolleres Gegengeschent machen werde. Die demüthigen Hösslichkeitsphrasen, beren sich Perser und Tartaren bei der Bewillkommnung oder Berabschiedung vornehmer Gäste bedienen z. B.: "ich din der Staub zu deinen Füßen" u. dergl. verschmähen die Aucden, bedienen sich dagegen sehr oft der freundlichen Redensarten: "du bist unser Bruder, unser Ange. . . . . . möchte unsere Freundschaft von Dauer sein!"

Alle europäischen Reisenden, welche mehr ober minder lange unter Rurben fich aufgehalten und beren Gewohnheiten und Gitten gu flubiren Gelegenheit hatten, ftimmen in ihrem Urtheil überein, daß die furdischen Frauen freier, geachteter und in den wohlhabenden Saufern auch gludlicher find als Türkinnen und Berferinnen. Rur bie vornehmen Frauen geben verfchleiert, Die Beiber ber gemeinen Arieger und Bauern find immer unverhallt. Jene werben Rhanun, lettere Jaja genannt. Die Rurdinnen find nicht auf die Wohnung im Barem beschräntt, fondern geben in und außer bem Saufe frei berum, fprechen und vertebren auch obne Schen mit anderen Mannern. Die Schilberung, welche mit die deutsche Colonistenfrau Eichele in Ratharinenfeld, Die mehrere Jahre bei einer furdischen Rhanun, ber Fran bes betuchtigten Suffein-Chan, ale Sclavin diente, von dem baueliden Leben der Rurden machte, ift biefem nicht ungunftig. Gbeliche Liebe und Treue ift bei den Kurden feine Geltenbeit und ihre Rinder lieben fie gartlich, felbft wenn fie fruppelhaft oder fdwadbich find. Der barbarifde Brauch der Indianer Amerita's.

der Spartaner und der alten Germanen, schwächliche Kinder zu tödten oder zum Berhungern auszusesen, existirt nicht bei diesen Bergbewohnern des Orients. Die Mädchen heirathen in der Regel zwischen dem 10. und 12. Jahre, nachdem die Bedingungen zuvor zwischen den Eltern der Braut und des Bräutigams sestgesett worden. Wie es im ganzen Morgenlande üblich ift, muß auch hier der Bräutigam für die Braut bezahlen. Ist man beisderseits einig, so wird der Mollah gerusen und der Chevertrag, Kiubin genannt, abgeschlossen. Nur reiche und vornehme Kurden heirathen mehrere Frauen; die gemeinen Krieger und die Guran sind froh, wenn sie Eine Frau erkausen und ernähren können.

Die Frauen der Sauptlinge und Großen führen ein fo uppiges Leben, ale es in ihren bufteren verfallenen Burgen ober in den luftigen Banderzelten ihrer beweglichen Jailate, wo von Comfort nach europäischen Begriffen feine Rebe fein fann, moglich ift. Stete fomuden fich diefe vornehmen Rurdinnen mit reichen Stoffen, hullen fich in buntfarbige perfifche Shwals und bebangen fich mit Gold - und Silbermungen, mit Perlen und Edelfteinen. Sie fliden und weben nur jum Beitvertreib und bringen den Tag meist mit Tanz und But, mit Baden und mit Einschmieren wohlriechender Effengen und Salben gu. Art von orientalischem Lurus ift bei den kurdischen Fürstinnen mehr im Gebrauche als man nach der Robbeit und Aermlichkeit der Lebensweise des Bolfe im Allgemeinen denten follte. 3ma mer fteht eine große Bahl von Sclavinnen und Dienern bereit, jeden Bint der Berrin ju erfüllen. Oft freien die turdischen Sauptlinge um die Töchter turfischer und perfischer Großen in den Städten. Ihnen wird von Seite des Gatten, da fie in der Regel icon und an Die uppige Lebensweise Des elterlichen Sareme gewöhnt find, die gartlichfte Aufmertfamteit zu Theil,

natürlich nur so lange sie jung sind und durch ihre Reize den Gatten beherrschen. Richt immer aber versöhnen die seidenen Rleider, der Goldtand, das Juwelengeschmeide und das dustende Rosends sammt all' den kurdischen Herrlichkeiten jene stolzen Bascha- und Sardartöchter mit ihrem Loose. Der bekannte huffein-Chan hatte eine Tochter des Pascha von Kars geheirattet, ein wunderschönes Weib von sanfter Gemüthsart. Frau Eichele aus Ratharinenseld, welche bei derselben als Sclavin diente, erzählte mir wie oft die Khanun geseuszt und geklagt habe unter einem barbarischen Bolke leben zu muffen und einem Barbaren als Gattin anzugehören.

So uppig bas Leben einer Rhanun fo hart ift bas Loos ber Beiber gemeiner Rrieger oder Bauern. Alle hauslichen Arbeiten muffen fie verrichten, muffen nicht blos weben, ftriden, naben fondern auch Baffer tragen, bolg haden, die Laftthiere bepaden, bas Relt in ben Jailats aufschlagen und wieber anfammenlegen, das Bieh melten, Rafe und Butter bereiten und bagu bie Rinder faugen, nabren und fleiden. Der Dann treibt nur das Bieb auf die Beide, der Bauer bestellt nur den Ader. ber Krieger gieht nur zu Rampf und Raub aus. Jede Arbeit im Saufe halt er unter feiner Burde, fist ba gewöhnlich mußig mit getreugten Beinen auf der Filgbede, welche ihm bas Beib bereitete und raucht die Bfeife in trager Rube. Das Beib verrichtet Die schwerften Arbeiten ohne Murren ohne Rlage. bat feinen anderen Gedanten als daß fie nur bes Mannes wegen auf der Belt fei, daß fie ibm bienen, fich fur ibn plagen muffe. Schönheit, wo fie vorhanden war, und Jugendfrifche geben bei fo harter Lebensweise natürlich fonell verloren. Faft alle Rurdenfrauen die ich geseben, waren fruh verwelft und gealtert, mit tupfriger Befichtefarbe, Die meiften unbefchreiblich bağlich, mit ihren burren barten Bugen, ihren ftieren fcwargen

Mugen, ihrem ftruppigen Saar in ihrem feltsamen phantaftischen Aufzuge und mit überfluffigem Schmut ein Bild leibhaftiger Beren. Dagegen bemertte ich unter ben jungen Madchen manche liebliche Gestalt, hubschen Teint und kluge schwarze Augen, welche den fremden "Franghi-Bethim" neugierig mufterten. Die meiften Rurdinnen tragen ein einfaches Tuch von weißer oder rother Farbe nachläffig um ben Ropf gewunden, ein Rleid bon grobem Stoffe mit einem Gurtel über die Rnie herab. reichend und weite Beinfleiber. Das haar ber gemeinen Rurbinnen hangt fliegend und unordentlich über ben Ruden berab, die vornehmen Frauen laffen fich ihr gewöhnlich febr langes und reiches haar gleich ben Georgierinnen in viele zierliche Bopfe flechten. In den Rurdenlagern und in den einfamen Jailate, die ich befuchte, zeigten die Rurdinnen nicht nur teine Scheu gegen ben fremben Gaft, fondern benahmen fich außerft zudringlich, bettelten um Geschenke, um Arzneien, Buder und felbft um Stednadeln. Bei all' ihrer Budringlichkeit hatte man nicht wagen durfen , fich irgend eine Freiheit , wie eine fluchtige Liebkofung, Die felbft die guchtigfte beutsche Bauerdirne nicht fonderlich übel ju nehmen pflegt, ju erlauben. Abowian ergablte mir, daß er bei feinem Aufenthalte unter den Rurden. als er viele zudringliche Beiber durch Gefchente abgefertigt, einmal icherzend mit der Sand einem Madchen die Bange berührt habe. Sogleich entftand furchtbares Gefdrei und Tumult. Bie Furien fturzten fich die Kurdenweiber auf ihn und hatten ihn gerriffen, waren ihm nicht einige feiner Rofaden und turbifche Manner feiner Cocorte mit ihren Roppeitichen ju Gulfe geeilt.

Die Frauen aus der Gurankaste haben, wie gesagt, im MUgemeinen ein hartes Loos und für die freiere Bewegung, welche ihnen der Mann gönnt, haben sie auch ein muhsameres Leben, muffen sich unter den Zelten in der Wildniß draußen ungleich mehr plagen ale bie Sclavinnen ber hareme in den turfifden und verfifden Stadten. Ein ahnliches Schicffal, Diefelbe barte Dubfal, Die gleiche Freiheit und Die gleichen Rechte bat bas weibliche Geschlecht auch bei andern Bergbewohnern Borberafiens, bei den Ticherkeffen, Lafen und Tichetichenzen, wo die Madden dem rauben Baterland und den roben Eltern gewohnlich gerne ben Ruden tehren, um mit bem Sclavenhandler unter taufend Gefahren nach bem Bosporus zu fegeln. man bem Beibe ober ber Tochter eines furbifden Guran bie Babl gwifden dem rauben Glend in ihrer Beimat oder ber uppigften haremefclaverei in Stambul ftellte, fo ware es zweifelhaft ob fie fich fur jenes entscheiden murde. Die Gewohnheit mag freilich auch mit ben harteften Entbehrungen fogar mit bem furdischen Elend verfohnen. Go wenig erfprieglich ihre Lebensweise ber Erhaltung ihrer Schönheit ift, fo febr ftartt und ftablt fie ihren Rorper. Die Rurdinnen tommen oft bei harter Arbeit mitten auf freiem Felde ohne Beiftand nieder und tragen gleich darauf das neugeborene Rind mit dem Bafferfruge und bem Solzbundel nach Saufe. Der Rurde muß immerhin viel auf den Besit einer guten Sausfrau halten, ba er nach feinem Sprachgebrauche ihren Werth dem feines edelften Roffes gleich ftellt was im Munde eines Rurben viel fagen will. Gin ahnungsreiches prophetisches Befen verehrt der Rurde nicht im Beibe wie der alte Germane und eine weisfagende Beleda, welche ju Schlachten begeisterte und beren Stimme ale ein Spruch ber Gottheit galt, icheint in ber Rurbenhiftorie nie vorgekommen gu Doch gibt es einzelne Beroinen unter ben Rurbinnen wie fcon Rich ergahlt hat und beren auch Abowian in den Araratgegenden kennen lernte, tapfere Weiber, die mit der Lange und bem Randichar bas Rof bestiegen und an ber Spige ber Ranner reitend fich in das wilhefte Rampfgedrange fturgten, wenn

١

es galt einen Todfeind zu vernichten und die Blutrache gu fub-Ien. So gering auch im Allgemeinen die furbische Galanterie gegen bas icone Gefdlecht ift, fo bat man boch auch nicht felten von Beispielen gebort, daß der geschwungene Stabl ben Sanden bes Rachers entfant, wenn ein Beib fich zwifden ibn und fein Opfer mit ausgebreiteten Armen ftellte und um Erbarmen flehte. Wie beilig auch das Gefet ber Blutrache gilt. wurde doch die öffentliche Stimme eines Stammes ben Mann verdammen, der bas Wiehen des Weibes unbeachtend den Racheact vallebae. Gewöhnlich erfolat in folden Rallen durch die Dazwischenkunft Anderer vollständige Berfohnung und der Rächer begnugt fich mit einigen Gefdenken, bem fogenannten Blutpreis. Rur in außerft feltenen Fallen follen Dighandlung und Schandung der Frauen in Rurdiftan vortommen, auch bann nur gegen Christinnen ober ichitifche Regerinnen. Ber einem Beibe Gewalt anthut felbst im Lager bes Reindes ift in ber Meinung feiner Landeleute gebrandmarkt und eine große Bewalt übt diefe öffentliche Meinung felbft bei Rurben.

Die Blutrache herrscht, wie bemerkt, bei den Kurden fast in derselben Stärke wie bei den Bergvölkern des Raukasus. Die blutigsten Fehden und Ausrottung ganzer Stämme find oft die Folge eines einzigen Berbrechens. Doch gibt es bei den Kurden neben der Erlegung des Blutpreises und der Dazwischenkunft eines Beibes noch einige Mittel der Bersöhnung und der Rettung für den dem Untergang geweihten Missethäter. Stürzt sich der Schuldige mit dem Säbel in der Scheide über den Rücken hängend und mit einem baumwollenen Zeuge in der Hand, welches das Todtenhemd genannt wird und als Zeichen völliger Unterwerfung gilt, in die Hütte seines Feindes, des Häuptlings oder eines Mollah und gibt dadurch zu erkennen, daß er ohne Widerstand sein Leben der Großmuth seines Ge-

ners anheimgebe, so gebietet zwar kein Gesetz aber Brauch und Sitte die Bergebung. Schimpf und Schande würde dem zu Theil, welcher das Odschag d. i. das hausrecht entehrend dem wehrlos reuigen Feind ein Leid zusügen würde. Durch die Racht der Barbarei dieser Gebirgsbewohner zuckt also doch auch mancher versöhnende Lichtstrahl. Richt nur der Charakter der Einzelnen zeigt solche Funken von Edelsinn und Großmuth, nein in der allgemeinen Sitte selbst wohnt mancher zurte Jug und man merkt immerhin, daß man es bei diesen Wilden mit Söhnen des Morgenlandes zu thun hat, aus dem das erste Morgenroth der Cultur und der mildern Sitte für jene westlichen Länder schimmerte, in welchen erst Jahrtausende später dasselbe Brincip zu einem mächtigen Leuchtthurm für den Erdball werden sollte.

Die Pefidis oder Tenfelanbeter — ihre Gerkunft, Sprache, Poefie, Religion, Sitten, Gebrande und Charakterjuge.

Bu den rathselhaftesten Böllern des Morgenlandes gehören die Pesidis oder Teufelanbeter in Aurdistan, Armenien und Rleinasien, welche gleich ihren Nachbarn den eben so rathselhaften Ali Mahi in den babylonisch affprischen Landschaften die Forschbegierde der Ethnographen von jeher reizten. Das geheimnisvolle Dasein und die völlig unbekannte Bergangenheit dieser Bölker spotteten jedoch bis heute aller Gelehrsamkeit, allem Scharssinn, aller Bisbegierde. Boher die Pesiden kamen und von welchem größeren Stamm sie sich als Bruchtheil abgelöst, ist eben so wenig enthüllt als wo und wie ihr seltsamer Glaube entstanden, an welchem sie ohne geschriebenes religiöses Gesehbuch mit gleichem Fanatismus, mit derselben Zähigkeit trop aller Berssolgungen seschielten wie die Islamiten und wie die Kinder Israels an dem ihrigen.

Die verschiedensten Sphothesen find von Ethnographen und Geschichtschreibern über bas hertommen der Besiden aufgestellt worden. Es war selbst für die ersahrensten und fühnsten Agenten der großen Beltmacht Britannia feine leichte Aufgabe, einem

Bolle fich ju nabern, welches als "Rinder des Schaitan" von Turten, Berfern, Arabern und Aurden gehaßt, angefeindet, befriegt, geplundert und gehett, bon einer Bufte, bon einer Berghalde jur andern flob, in den unjuganglichften Bilbniffen ber Rarbuchenberge und bes Sindichar eine Bufluchtftatte fuchend und von bier ben Bergweiflungetampf gegen ihre Qualer und Dranger tampfend bag mit bag, Blut mit Blut vergalt. Rein Bunder wenn bei foldem Schickfal Argwohn, Bildheit, Fanatismus und Racheluft Grundcharatterzüge Diefes Boltes wurden, wie fie in abnlicher Lage fich bem Charafter bes von Natur harmlofesten Bolfes, gleichviel ob es ben Baba Dadgar, ben tegerischen Bischof Reftorius ober ben Teufel verehrt, eingeprägt haben wurden. Dennoch wagten einige fühne und beharrliche Englander die Reise zu ben Defiden. Rich und Minsworth baben die Bruchtheile diefes Bolts in Rurdiftan, Forbes bat fie in ihrer Bergveste am Sindschar aufgesucht, wo fie feit der fürchterlichen Razia, welche Safie Bafcha im Jahre 1838 gegen fie ausgeführt, zwar recht zerknirscht, zahm und bemuthig geworden find, aber noch immer unbekehrt ihrem geflügelten Melet Tauß opfern.

Die britischen Reisenden haben es nicht an Schauen und Fragen sehlen lassen, aber aus dem mißtrauischen, zurüchaltenden, geheimnisvollen Bolk nicht eben erhebliche, die Bisbegierde des Ethnographen befriedigende Resultate herauszuloden vermocht. Die Desidenlehre vom großen und vom kleinen Gott, ihre Borstellung und ihr Berhältniß zum Teusel, ihr Melek Tauß und der Begriff den sie von diesem Hahnspmbol haben, ihr geheimnisvoller Gottesdienst, die Ceremonien und Priestergebete, welche nur in mundlicher Tradition, nicht als geschriebene und geregelte Liturgie bestehen, sind uns so wenig als die Abkunst dieses seltsamen Bolks von den britischen Reisenden

enthüllt worden und die Lefer mußten mit den magern Refultaten ihrer äußerlichen Beobachtungen und mit vagen hypothefen vorlieb nehmen. Auch mein verehrter Landsmann, der berühmte Judenbekehrer und Bocharawanderer Dr. Joseph Bolf,
welcher mit zerstreuten Bruchtheilen dieses Bolks am Euphrat
zusammengetroffen, wußte mir nur das Neue von den Bestden
zu erzählen, daß er Ballfahrer dieser Secte auf den Ruinen
von Babylon gesehen, wo sie beim Mondlicht seltsamen, grauenhaften Gottesdienst begingen und wunderliche Tänze mit eigenthümlichen Geberden und Tönen an einsamer Stätte tanzten:
Darin aber wollte der fromme Missonar nur die buchstäbliche Erfüllung einer Beissagung des Jesaia erkennen, worin dieser
jüdische Seher mit gewaltiger Brophetenzunge dem stolzen Babel
seine Zutunft und den gespenstigen Besuch der heulenden Mondscheinwaller voraus verkündet habe (Jes. 13, 21, 23).

Fast jeder der orientalischen Forscher hat eine andere Ansicht über die Besiden aufgestellt. Ainsworth halt sie wie Sammer nach der perfischen Sage für Reste der alten Feueranbeter, welche in Ahriman das bose Princip oder den Teusel verehrben und der Tyrannei Bohaks entsliehend nach Kurdistan auswansderten. Forbes halt sie für eine verdorbene mahomedanische Secte; Rawlinson vermuthet in ihnen judischen Ursprung und der amerikanische Missionar Dr. Grant betrachtet sie wie die Restorianer als Trümmer der verloren gegangenen zehn Stämme Israels.

Bon unsern Geographen ift übersehen worden, daß die Desibis, wie sehr auch ihre Bahl durch grausame Bersolgung und namenloses Elend zusammengeschmolzen, doch über zein weit größeres Ländergebiet, theils in festen Wohnsten, theils in wandernden Jailaks zerkreut find, als man gewöhnlich angenommen. Auch im russischen Armenien und im persischen Aur-

biffan habe ich gerftreute Fragmente biefes Romadenvolks gefunben. Seine Anwesenheit auf ruffischem Gebiet, wo ein nicht unbeträchtlicher Theil feit ben graufen Berbeerungezugen Refcib Bafca's gegen fie, ein wenn nicht gludliches boch ruhiges Afpl gefunden, hat felbit Ritter nicht erwähnt, ber übrigens im 9. Band feiner Erdfunde mit feiner gewöhnlichen umfaffenden Grundlichkeit alles jufammengestellt, was über biefes ratbfelbafte Bolt zu feiner Runde getommen. 3ch habe besonders auf ben boben Gebirgeweiben an ben öftlichen Ufern bes großen Gottschaisee's giemlich viele vefibische Romaden gefunden und wurde von diefen Satanverehrern unter ihren armlichen Filggelten mit einer Gaftfreundschaft aufgenommen, welche ich nicht immer in den gandern der Chriftenheit zu ruhmen hatte. Binter quartieren fich biefe armen Romaden in armenischen Dörfern ein. Man bulbet fie bort und läßt ihnen auch ihren feltsamen Cultus und ihre mandernde Lebensweise, da fich ber ruffifche Statthalter überzeugt bat, daß diese Teufelanbeter teinenfalls fclechter, ja wenn man fie in Rube läßt, beinabe barmlofer, friedlicher und moralifcher find ale die meiften Bolter driftlichen, mahomedanischen und beibnischen Glaubens. welche unter ber herricaft und Furforge Gr. Majeftat bes Raren aller Reugen ju fteben bas Glud haben.

Das ift ein alter, löblicher und großartiger Bug im ruffischen Regierungsprincip, ben wir nicht rühmend genug hervorheben tonnen: daß man dort all' die hunderte von Boltern und Stammen, jeden in seiner Formel zu dem unbekannten Besen reden lätt, jedem wie der alte Friß sich ausdrückte "nach seiner Façon" selig zu werden vergönnt. Die Rennoniten, welche aus Preußen wanderten, um nicht gegen ihr Gewissen Ariegsdienste leisten zu müssen, die Separatisten, welche Bürtemberg verließen, weil sie sich religiös genirt glaubten, fanden in Rußland gute Auf-

nahme und ihre religiofe Freiheit, ihre Privilegien, welche ihnen ber Raifer Baul und Alexander bewilligten, find nicht angetaftet worden. Den ruffischen Secten ber Malotaner und Duchoborgen gewährte die große Ratharina Dulbung und die schönen fruchtbaren Wohnplage am Mildfluffe, welche fie erft in neuefter Zeit mit ber Proving Achalgiche jenseits bes Rautasus vertaufden mußten. Rurden, Rogaier und Tartaren durfen fic unter Omare ober Ali's religiofes Banner ichaaren , und von der Minarethohe burch ihre Muegins fo oft und fo laut fie wollen in alle Windrichtungen hinausschreien, bag es außer Allah feinen Gott gebe und daß Mohamed der mahre Brophet fei - wenn fie nur ihre Steuern punttlich gablen. Ralmuden, Rirgifen und Baffiren läßt man in Rugland gange ober balbe Beiben bleiben, wenn fie nur fonft ben Befehlen ber weltlichen Obrigteit fich fugen und die vorgeschriebene Bahl irregulairer Reiter ftellen. Rabarben und Offeten konnen ungeftort neben Allah und der driftlichen Dreieinigkeit auch dem Seofferus und andern alten Göttern und Gögenbildern unter den tautafifchen Eichen ftillen Cultus widmen, folange fie nur dem Raticalnit und dem Attman nicht offenen Trop entgegenstellen. Gueber und Sindus durfen nach Batu ju ben emigen Feuern mallen, Die Defiden ihrem geflügelten Melet Tauf opfern - ob die Bolter bem Ormusd ober bem Ahriman, bem Licht ober ber Racht mehr Chre gonnen, das fummert den ruffischen Stattbalter nicht im geringften, wenn fie nur fonft nichte Ufaswidriges begeben und dem Raifer geben, mas des Raifere ift. Rie hat man von diesen Secten geschriebene Dogmen oder kirchliche Statuten gefordert. Die ift man im autofratischen Rugland gegen Beiden , Islamiten oder Teufelanbeter durch Religioneverbote eingeschritten, nie bat man ihnen bas Recht gemeinschaftlicher Andacht verwehrt wie den Deutschlatholiken im conftitutionellen Deutschland!

Der gegenwärtige Bauptling ber auf ruffischem Gebiet wohnenden Defidie Thamar - Aga hatte vor nicht langer Beit die Ehre mit andern turbifden und tartarifden Stammesbauptlingen Gr. Durchlaucht bem Fürsten Boronzow, Generalftatthalter ber transtautafifchen Brovingen aufzuwarten. Diefer menidenfreundliche Staatsmann, welcher die außerordents liche Gewalt bie ibm ber Raifer übertragen, eben fo milbe ale weise ausubt, empfing fie mit jener liebenswurdigen Suld, die ibm die Bergen Aller, welche fich ihm naben, auch die pefidischen gewinnt. Der Chef ber Teufelanbeter wurde fogar gur fürftlichen Tafel geladen und ein fenerfarbiger Turban figurirte dort neben ben Schwarzmugen hochwurdiger armenischer Bralaten und neben ben weißen Turbans tartarifcher Mollahs. Er murde mit Beidenken anadig entlaffen; Sout und Gerechtigfeit wurden ibm und feiner Gemeinde jugefagt. Wenn diese armen Romaben mitunter bennoch gehubelt, gepreßt und geschunden werden fo faut die Sould lediglich auf ruffifche Unterbeamte, welche ben bumanen Grundfagen der oberften Behörden jumiderbandeln.

Ais ich das ruffische Armenien verließ, bat ich meinen Freund Abowian, Director der Kreisschule von Eriwan, welscher bei großen orientalischen Sprachkenntnissen in der Rabe des Araxes wohnend in günstigerer Lage ist als jene britischen Reisenden, welche die Besidis in Kurdistan und in Sindschar nur im Fluge besucht, mir über die Religion, Sitten, Gebräuche dieses Bolts und seine Traditionen möglichst viele Thatsachen ju sammeln und mitzutheiten. Erst fünf Jahre nach meiner Rücktehr kounte mein Buusch erfüllt werden. Ein gelehrter armenischer Briester Gaspar=Ter=Gewandjan, vormals

Mond im Rofter Etfdmiadzin, welcher als Lehrer an Der Rreis. foule in Eriwan angestellt murde, hatte Resopotamien, Rurdiftan und Rleinafien nicht nur viele Jahre bereist, sondern auch unter Rurden und Defiden felbst gelebt und die Idiome beider Bolfer grundlich erlernt. Er war lange ber Freund und ber Sausgaft bes Defibenhäuptlings Mirfa-Aga in Radowan und batte beffen Rinder im Türkischen und Armenischen unterrichtet. Richt nur über Lebensweise, Sitten und Gebrauche, sondern auch über die Boefie der Defiden, welche fich nur mundlich fortpflanzte, hat er ein recht ichabbares Material gesammelt. Durch bie freundliche Gute bes herrn Abowian murden mir nicht nur die ethnographischen Forschungen dieses Brieftere. fondern auch Broben der turdischen und pefidischen Dichtfunft in wortgetreuer Ueberfetung mitgetheilt. Die meiften find epifchen (ergablenden) Inhalts. Reben den Rriege- und Schlachtgefangen auch einige Liebeslieder. Die Form icheint nach der Ueberfepung etwas raub; der Inhalt einfach und natürlich, mitunter fast so liebliche Stellen wie in ben Rofadenliedern ber Ufraina , im Bangen minder fremdartig als man von dem wilden Bolke denken follte.\*) Seltfam! Auch diefe Teufelverehrer haben diefelben

<sup>9)</sup> Es sind viele kurdische und pesidische Lieder in Borderasten auch in türkischer Uebersetzung verbreitet. Die wilden und tapseren Bölker bes Sindschar und der Karbuchenberge, die wie die Kaukasusstämme mit den Wassen ihre Karbuchenberge, die wie die Kaukasusstämme mit den Wassen in der Hand ihre Freiheit zu behaupten suchen, liesern saft allein noch die inspirirten Barden des Orients. Bei den verkommenen Bölkern der Türken, Armenier, Georgier n. s. w. ist die epische Boesie längst im Sumpse ihrer politischen Justände versunken. Untersochte Bölker verlieren die Gabe der Dichtkunst, wie man am deutlichen bei den Kosacken, den alten herrlichen Steppensängern der Ukraina sieht. Unter den mir mitgetheilten Uebersetzungen von kurdischen und vestöschen Liedern sind viele Bruchstäcke von größeren Gedichten, aus welchen wir leider keinen Zusammenbang herauszusinden vermögen.

Gefühle wie andere Menschentinder. Bartlichkeit und Sehnsuch, Behmuth und Trauer erfüllen manchmal ein ganzes Gedicht. Auch wird es aus dem Inhalt dieser Boefie klar, daß die Defiden

Die vollständigsten darunter find die epischen Gesänge des Sieges der Desiden dei Radowan unter der Anführung ihres Häuptlings Reschischen Bolo und des Sieges von Suleiman-Aga über die kurdischen Djasalstämme am Ararat. Unter den elegischen Gedichten sindet sich die Rlage eines Mädchens, dessen Geliebter von den Türken unter den Rizzam gesteckt wurde und die Rlage einer pesidischen Kriegersrau nach dem grausen Berherungszuge Reschid Bascha's. Wir theilen aus letzterem das solgende Bruchstück mit und bemerken zum Berständnis des Lesers, das die Pesiden sich häusig kurdische oder arabische Namen und Titel beilegen und das sie in dem gestügelten Symbole den Melek Taus, der Teusel, verehren:

"Der Lowe, ein helb in der Thiere Reich, Rie streitet er wie der Meuchler feig' Er brüllet fobald den Feind er sieht Er schonet den Schwachen, der vor ihm flieht.

Der Chub-Ran ein folder Löwe war Er suchte ben Rampf, er suchte Gefahr. Dem Feinde er offen ins Auge schaut Roch eh' er ben Kanbschar ins Herz ihm hant.

Der Türke schleicht wie der Uhn der Racht Bum schlafenden Feinde so leise und sacht' Er schont nicht bas Alter, er schont nicht bas Weib Er würget bas Kind in der Mutter Leib'.

Die Taube bort in ber Wögel Reich Mit gurrendem Tou, mit den Febern weich Die Taube gar treu ihren Tauber liebt Ihr Schnabel den Jungen das Futter giebt.

Die Rhanun ein solches Täubchen war Sie schmudte bas üppigste Lodenhaar Jest ist sie geworben ber Türken Beut' Der Khan ist gefallen im blutigen Streit. neben dem Teufel auch jenem Cultus der Schönheit und der Liebe huldigen, ganz ähnlich, wie die heidnischfrommen Gelsienen des Alterthums und die christichfrommen Troubabours

Der Schafal scharret die Leichen sich aus Er halt auf den Grabern nächtlichen Schmaus Doch das frische Blut, die Jugend er schont Mie kommt er, wo Leben und Liebe wohnt.

Der Türken-Bascha, ber wilbe Barbar Er trinket nur Blut, wie ber grausame Aar Kind! — Schau beines Baters blutenbes Haupt Dir Jüngling, hat er bas Liebchen geraubt.

Fluch bem, ber zwei liebenbe Herzen trennt! Fluch bem Mächt'gen, ber fein Erbarmen fennt! Das Grab gibt nimmer die Tobten heraus Nur ben Fluch erhöret der Melef Taug." —

Unter den mir mitgetheilten Liebesliedern im furbifch-vefibischen Ibiom find folgende fast wörtlich übersett :

Mein Liebster bei uns zu Gaste war Ich knüpft' ihm mein Armband ins Lockenhaar Er saß auf dem Teppich von Khorassan Ich schaut' ihn mit liebenden Augen an. Für eine Locke aus seinem Haar Ich gab' ihm Hande und Augen gar Sollt er damit nicht zufrieden sein Ich gab' ihm auch noch das Herze mein.

Mein Liebster kam in Baters Zelt Er ist ber schönste Pestben=Helb Mein Auge schickt ihm liebenben Gruß Er aber wollte gar einen Kuß. Warum hab ich nicht ben Kuß gegeben? Ist doch so kurz das irbische Leben! im Mittelalter. Das hat uns wirklich überrascht und Bunder genommen von solchen Bechvögeln, von einem so armen, gebeten und gequälten Bolt, das die Tortur des Cleuds tennt wie wenig andere. Aber nichts desto weniger haben diese wilden zerlumpten Barbaren inmitten ihrer Leiden sich den Sinn für schwarze Augen und üppige Loden empfänglich erhalten und wissen z. D. die Boesie eines Kusses zu würdigen wie irgend ein girrender Täuberich unsers modernen lyrischen Taubenschlages, der daheim in Uebersluß und Freuden schwelgt. Dabei sind die Bestohen nicht nur in Grundsähen sondern auch in der saueren Lebensprazis, namentlich was eheliche Treue und kindliche Liebe betrifft, so moralisch wie bei uns nicht jeder gläubige Mucker oder ungläubige Philosoph.

Abowian hatte bei feinen Forfchungen über den Ursprung der Defiden die armenischen Geschichtswerte und Sandschriften der Rlofterbibliotheten von Eriwan und Etschmiadzin zu feiner

> Aus Stambul ein bofer Firman kam Schwer brückt uns bie hand bes Islam Der Rascha mir ben Geliebten nahm Und brachte ihn unter ben Nisam Er war noch so jung, er schied so schwer Brich, Auge — bu siehst ihn nimmermehr!

Mein fußes Liebchen bort an bem Brunnen steht Bon ihrem Busen ber Duft ber Nelke weht. Auf ihre Lippen möcht' einen Kuß ich brucken Sollt' auch ber Kreis-Chef mich nach Sibirien schicken.

Im furbifch-pefibifchen Text lautet biefes Liebchen :

Ghawra-mn ave thè Bina michak, darts-chin br-pschthè Dave mn chala surath-ta kjatté Natschalnik as bjerdza-ma, bschanda-ma Russettè. Berfügung. Es ergibt fich aus feinen Studien ein gang anberes Refultat als aus den Untersuchungen von Sammer, Riebuhr, Rich, Rawlinfon und anderen Drientaliften. Richt von den perfifchen Feueranbetern noch von den mahomedanischen Arabern, auch nicht von den Juden sollen nach der Anficht der armenischen Siftorifer das Bolf und die Religion der Defidis fammen. Die erften Betenner biefer Lebre, welche man nach Tichamtichean Bolichaer oder Thondrafier nannte, werden als Abtrunnige ber armenischen Rirche bezeichnet.\*) Ihre Entftehung fällt in die Mitte des 9. Jahrhunderte; ihr erfter Grunder mar Gimbath vom Dorfe Sarchawan im Diftrict Lagfotan (im beutigen Bafchalif Ban). Dit ihm verband fich ein perfischer Argt und Aftrolog Namens Dtichuschif, welchem die Armenier einen Theil der ursprunglichen Irrlehren der Secte zuschreiben. Simbath predigte und verbreitete feine Lehre, Die er anfange eine driftliche nannte, im Diftrict Thondrat (im heutigen Bafchalit Bajafid) und baber nannte man ihre erften Anhanger gewöhnlich Thondrafier. Lehren und Ceremonien hüllten biefe Sectirer in tiefes Geheimniß. Der Ratholitos Dannes, welcher damals den armenischen Batriarchenftuhl inne hatte, schleuberte den Rirchenbann gegen die Reger.

Nach der Bersicherung armenischer Zeitgenossen, deren Urtheil bei so viel Intoleranz und religiösem haß gegen die neue Lehre verdächtig ist, leugnete Simbath die Unsterblichkeit der Seele, die göttliche Borsehung, die Eingebungen des heiligen Geistes, die driftlichen Sacramente, überhaupt alle wesentlichen Glaubenssätz der christlichen Kirche. Er leugnete auch die Erb-

<sup>9)</sup> Auch biefer Hopothese sehlen leiber genügende historische Beweise. So mahrscheinlich es ist, daß chriftliche Elemente zur Entstehung ber Pestdensecte mitgewirtt, so dunkel ift die Geschichte ihrer Mischung mit Islamiten und Feueranbetern.

fünde und das jungste Gericht. Bas aber den armenischen Alerus gegen den Sectemprediger am stärksten in Harnisch brachte,
war, daß er, der Laie, sich die Bischoswürde anniuste. Indessen
weihte er keine Priester, weil er dies als unnüg erklärte. Den
heftigsten Arieg gegen die neue Lehre mit Feder und Schwert
führte später der armenische Fürst und Schriftsteller Grigor-Magistros, welcher den Simbath mit allen möglichen Schimpsnamen als: "eingesteischter Teusel, verstuchter Hund, Verführer in
den Abgrund" u. s. w. beehrt.

Da die Anhanger Simbathe bei ber Aufnahme in Die neue Secte bas Belübbe ber tiefften Berfchwiegenheit ablegen mußten, ward es ihren Beitgeneffen und Gegnern von ber orthodoren Rirche nicht leicht in das Geheimniß der neuen Lehre einzudringen und manche Umfrunde machen es mahricheinlich, bag fie das Befen berfelben gar nicht tannten , daß fie nur bie Declamationen und Berleumbungen bes armenischen Rlerns wiederholten. Rach Grigor-Magiftros follen die Thondrafter die verschiedenften Mittel gebraucht haben, um ihren Anhang zu vermehren. Bald batten fie bas Dafein von zwei Urwefen in ber Schöpfung, eines guten und eines bofen gepredigt, bald hatten fie bas Balten und Dafein der Gottheit überhanpt geleugnet. Auf Diefe Beife feien die Glaubensbedürftigen wie die Gottlofen und Wolluftigen in die Rege dieser Sectiver gerathen. Derfelbe Schriftfteller tann aber nicht leugnen, daß fie auch fittliche Grundfate, vor allem die Mildthatigkeit gegen Arme gepredigt. Gin armenischer Gefdichtschreiber bes neunten Jahrhunderts nennt die Orte, mo die Polichaer ihren Gottesdienft feierten Schna-Bant b. h. Sundeflöfter. Derfelbe behauptet, daß fie dafelbst statt der Undachtsübungen nur Unthaten begingen. Der Rame Thondraf bedeutet nach Grigor-Magistros fo viel ale Ort des Brunnens, was fo viel fagen wolle ale ein "Tunnir" (Brunnen), aus

rvelchem Feuer hervorströmt. Tunnix aber heißt bei den Orientalen gewöhnlich das "unterirdische Loch." Denselben Ramen geben die Armenier einem erloschenen Bulcan unweit Bajasid, welcher bei den Kurden Tandürlübenen Bulcan unweit Bajasid, welcher bei den Kurden Tandürlübenen Bulcan unweit Bajasid, welcher bei den Kurden Tandürlüb beist und der nach einer allgemeinen Bolkssage wie die Umgegend von Baku Feuer aus Erdhöhlen ausstoße. Diese erklärende Bedeutung des Ortsnamens, von welchem die Secte des Simbath ihren Ursprung genommen, läst in Berbindung mit jener Angabe der Chronis, daß ein persischer Astrolog bei der Begründung der neuen Lehre betheiligt war, auf einem Einsluß jener altwersischen Religion der Feueranbeter nicht ohne Wahrscheinlickeit schließen. Bon Thondrat verdreitete sich die Secte zuerst nach den Rachbarbez zirken Thulleil und Ehnun, daher sie auch Thulleiler und Ehnunner genannt wurden.

Als den Rachfolger des Simbath bezeichnet die armenische Chronif einen gewiffen Thodros ober Thoros. Als fpatere Dberhaupter der Polichaer werden Ananeh, Arta, Gartis, Rjureg, Joseph. Gafpar und Jefu ober Jefid genaunt. Der fvatere Name ber Secte Defibie fonnte nach Abowians Bermuthung auch von bem letigenannten Oberhaupt tommen; benn auch die Defiden behaupten, daß einer ihrer beruhmteften Scheche Defid gebeißen. Rach ber Unficht auberer Orientalisten kommt diefer Sectenname von bem graufamen und gottlosen Abalifen Jefid, des Gobnes und Rachfolgers Moawihas, des zweiten Regenten in ber Reibe ber Ommiabben, welcher als Morder bes Gegenthalifen Gofein, Ali's Sohn und Entel Mohameds von allen Schiiten verabscheut ift. Jefid ftarb im Jahr 683 n. Chr. G. Dit feinem Ramen werden von ben Schitten alle Gottlofen überhaupt, insbesondere aber Diefe Secte belegt, welche nach ber Meinung ber Drientalen an feinen Gott glaubt.

Die armenischen Patriarchen Dannes und Dwa begnügten sich nicht blos den geistlichen Bann gegen die Secte der Thondrafter zu schleudern, sondern hetzten gegen dieselbe auch den bewassneten Arm der weltlichen Macht. Die Chronik berichtet von Berfolgungen und Qualen aller Art, welche über die Sectirer noch zu Lebzeiten Simbaths und später verhängt wurden. Biele wurden gegeiselt, geblendet und mit einem Stempel gebrandmarkt, welcher eine Fuchssigur darstellte. Andere wurden erdroselet oder sebendig verbrannt.

Etwa hundert Jahre nach ber Entstehung der Secte trat ale eifriger Begner berfelben ber Mond Anania, ein in ber armenischen Rirche gefeierter Schriftsteller auf, welcher in beredten Borten die Irribumer ber Lehre des Simbath bargulegen und die Rechtgläubigen vor Anstedung zu bewahren fuchte. Die Schrift brachte wenigstens auf die Anhanger der Secte felbft feine Wirfung berbor. Sechzig Jahre fpater jur Beit bee Ratholitos Sartis, nahm dieselbe unter den Armeniern mehr und mehr überhand und verbreitete fich nach Defopotamien. ber berühmte armenische Bischof Jatob aus der Brobing Sarta (im Baschalit Bajafid) foll vom Gifte Diefer Reuerer angeftedt worden fein. Derfelbe Briefter lehrte im Jahr 1002 in einem Sinne, ber teineswege einen gottlofen, vielmehr aufgetlarten und frommen Mann, einen wahren Reformator verräth. führte einen reinen Lebenswandel, trug grobe, wollene Rleiber, ging barfuß und fastete ftreng. Seine geiftlichen Junger gingen wie er in groben Ritteln und man fab fie fortwährend in Andacht und Gebet verfunten. Bu feinen eifrigften Berehrern gablten nach der Angabe Laftimerzis felbft viele armenische Große und fogar Fürften. Er predigte unter anderm : daß weber Deffen noch Stiftungen die Bergebung ber Gunden bewirken tonnten, fondern einzig nur mabre Reue und Befferung. Gegen bas Schlachten der Opferthiere, wie es bei den Armeniern noch heute gebräuchlich ift, eiferten er und seine Junger und erklarten: daß nur der Mensch gesundigt habe und daß nicht das ungludliche Bieh für ihn dem Tode gewelht werden durse. Auch gegen die heiligen Sacramente sprachen sich später die Junger und Anhanger des Bischoss Jakob aus. Bu jener Beit stand das Sectenwesen unter den Armeniern in höchster Blute. Erst aus der Bereinigung verschiedener Secten, welche durch Berfolgung zur Flucht gezwungen wurden, scheinen die Pesiden, deren wir noch heute ziemlich viele in der Nähe dieser Gegenden wiedersinden, entstanden zu sein oder wenigstens Zuwachs erhalten zu haben. Der Schriftsteller Maljan spricht mit Bestimmtheit aus, daß die Pesiden Abkömmlinge jener armenischen Sectirer seien.

Die Lehre bes Bifchofe Jatob veranlagte verschiedene Rirchenversammtungen, welche aber gegen die Sectirer feinen enticheidenden Schlag ju fuhren magten, eben weil fo viele armenifche Große fich offen oder beimlich zu ihr bekannten. In der Mitte des eilften Jahrhunderts murden die Abtrunnigen burch ben Fürften Grigor = Magiftros mit Feuer und Schwert verfolgt. Auch Thondrak, der Ort, von welchem die Lehre des Simbath ausgegangen, murbe von ibm gerftort und dafelbft eine armenifoe Rirche erbaut. All' diefe Berfolgungen und Gewaltmittel bienten nur dazu, den Anhang der Secte zu vermehren, ftatt fie in den Schof der Mutterfirche jurudjuführen. Go lautet der wefentliche Inhalt der armenischen Geschichtsquellen, beren Angaben im Allgemeinen auch von byzantinischen Autoren, namentlich von Beter dem Gilicier und von Alexander Natalis befatigt werden. Erfterer nennt Sartis als Stifter jener Secte und behauptet, daß er das Wefentliche feiner Lehre von einer perfifchen Bauberin erlernt babe.

In diesen Mittheilungen armenischer Quellen ift vieles

buntel und jur Ertlarung ber Entftehung bes Defibismus un-Aus welchen Rationalitäten die ursprünglichen Begenügenb. tenner und Anhanger ber Lehre Simbathe beftanden, ob es blos Armenier ober ob auch Rueben und Berfer unter ihnen waren, ob dem perfischen Aftrologen Mtfcufdif, welcher mit Simbath die Secte ber Thondratier ftiftete, auch Anhanger aus feinem Baterlande folgten, ift nicht bestimmt gefagt. Thondratier wirtlich ben urfprunglichen Stamm der Befiden bilbeten oder ob die Religion ber letwren, wie es mabricheinlicher ift, auch aus alteren und gleichzeitigen Secten von anderen Begenden Borderafiens bervorgegangen, barüber geben bie armenifden Gefdichtequellen teine bestimmten Auffdluffe. scheinen Die Reftorianer und Jatobiten in Aurdiftan und Defopotamien mit den alten Thonbratiern und ben foateren Defiden verwechselt zu fein. Bu ben feltfamen Angaben mag auch bie Bebauptung bes Geographen Indididean geboren : daß der oberfte Schech ber Defiben einmal im Jahre ben chalbaifchen Bawigroben in Gl-Rofch besuche. Der neftorianische Bischof Mar Mia in Urmia, welchen ich bekhalb befragte, leugnete jede Berbindung zwifden bem dalbaifden und bem vefibifden Rlerus. Die Mittheilungen bes armenischen Briefters Gaspar Ter-Gewandign über die religiofen Ceremonien ber Defidenftamme am Tiaris und Cuphrat unterftuben die Spoothefe eines Urfprungs berfelben aus armenischen Sectivern ober mindeftens ihre fpatere Bermischung mit Thonbratiern, Chnunern, Jakobiten u. f. w. Diefer bodit glaubwürdige Briefter verfichert, daß die Defiden febr viele religiofe Gebrauche mit ben Armeniern gemein haben, daß fie eben fo ftrenge und an ben gleichen Tagen faften, daß fie mehrere gleiche Refitage begeben, daß fie auch das Andenten berfelben Beiligen feiern. denen biefe Festtage gewidmet find. In befonderer Berehrung fieben bei den Defiden die Beiligen Georg und Sartis, welch' lettern fie den

tartarischen Namen Ch dir - Rabi geben und, wie die Armen wier, vorzugsweise bei schweren Gewittern, Stürmen, Schnees gestöbern und auf der Retse anrusen. Der seltsame Brauch der Armenier, am Festtage des heiligen Sartis eine Schüssel mit gekochtem Weizenbrei des Rachts vor dem Zelte auf einem freien Platz aufzustellen, damit der Heilige in demselben die husoindrücke seines Pferdes zurücklasse, was eine glückliche Borbedeutung sein soll, existirt auch bei den Bestden. ") Ob derselbe Glaube und dieselben Gebräuche auch im Sindschar und bei den südlicher wohnenden Besiden vorkommen, ist uns undekannt. Dort scheinen nach den Aussagen engtischer Reisebeschreiber mehr die islamitischen Glaubenssähe und Ceremonien Einstuß gewonnen zu haben. Dagegen sind die Roskerien ihrer Retigion, namentlich das Symbol des gestügelten Welet Tauß all' den zersstreuten hesibischen Stammesgliedern gemein.

Wie die Drusen des Libanon, wie die Ali-Alahi in den füdlichen Euphratgegenden, wie die Officien im Raukasus, so hällen auch die Pesiden den eigentlichen Kern ihres Glaubens im das tiefste Geheimniß, entlehnen aber gerne von dem herrschenden Cultus ihrer mächtigeren Rachbarn gewisse äußerliche Gebräuche, neigen sich im driftlichen Staate mehr zu den christischen, unter den Rahomedanern mehr zu den istamitischen Sere-

<sup>&</sup>quot;) Man fagt, daß besonders Liebende auf den Teig mit dem Hufe eiseneindrucke besondern Werth legen. Spasvogel oder Berliedte spielen oft die Rolle des heiligen Sartis und machen in der Dunkelheis selbst den Hufeiseneindruck in den Beigendrei. Man geniest diesen dann mit Buckerwasser vermengt und heirathsfähige Mädchen bewahren davon Stücke auf, die sie auf die Wiese an gewisse Stellen legen, um dann zu beobachten, in welcher Richtung die Vogel dieses Brod tragen. Gewöhnlich leisten ihnen die Raben den gewünschten Dienst und zeigen ihnen die Gegend an, von wo der Bewerber herkommen soll.

monien und Dogmen. Aus bem Bergleich all' ber verschiebenen Mittbeilungen, welche wir über den wahrscheinlichen Ursprung, Die Religion. Gebrauche und Sitten der Teufelanbeter in Borderaften erhielten, geht für und die Ueberzeugung bervor, daß die Befiden als Bolt wie als Secte fart gemischten Ursprungs find, daß fie aus den Erummern verfolgter altperfifcher, driftlicher und islamitifder Secten und flüchtiger Stamme armenischen, perfifcen und arabifchen Blutes, welche vor ber Buth und bem Fanatismus machtigerer Unterbruder fliebend fich in die Berge und Bufteneien marfen, entstanden find. \*) Sier vereinigte fie die gemeinichaftliche Gefahr und bas Bedurfniß eines Bundniffes jum Biberftand gegen bie Unterbruder, ju einem Gemeinwesen ale Bolt und Rirche, welches burth die fpateren Angriffe machtigerer Rachbarn und die blutigen Berbeerungeguge ber Turten und Rurden wieder gesprengt wurde. Die Flucht vor den Berfolgern und die nomabifche Lebensweise trieb fie in verschiedenen Richtungen auseinander bis in die Landestheile, in welchen wir fie jest theils feghaft, theils wie die wandernben Bigeunerhorben in engeren und weiteren Rreisen umbergiebend finden.

Ueber den Charafter und den fittlichen Berth der Besiden lauten die Urtheile der Beobachter höchst verschieden. In den schmähenden Zon der alten armenischen Schriftsteller, welche an der keherischen Secte des Simbath kein gutes haar ließen, stimmte noch in der zweiten hälfte des vorigen Jahrhunderts der berühmte römische Missionar Pater Garzoni ein, welcher wohl ebensa aus religiöser Abneigung die Desiden ein Barbarenvolk

<sup>&</sup>quot;. \*) Für eine ftarke Mifchung ber Pesiben mit vertriebenen perfischen Feuerandetern spricht die außerordentliche Berehrung, die fie dem Lichte widmen. Als Licht beten fie die Gottheit an und als Symbol desselben tragen ihre wandernden Briefter von Lalesch den Dreisusleuchter mit ber Figur des Melet Lauß herum.

ohne Befete, ohne Sitte, ohne Fasten und Gebete nennt. Die jungeren Beobachter von Riebuhr bie auf Aineworth laffen dem viel verschrieenen und verleumdeten Bolt Getechtigfeit widerfahren. Je langer und genauer fie ber voruntheilefreie Reisende kennen lernte, besto vortheilhafter lautet in ber Regel fein Bericht. Mir felbft tamen Die berüchtigten Satanverehrer bei freilich ziemlich flüchtiger Befanntschaft in Armenien und Rur-Diftan als recht barmlofe, gutmuthige und gaftfreie Menichen por, welche trot ihrer Armuth unter ihren Relten getne mit mir theilten was fie hatten und mit jedem freiwilligen Gefchent gufrieden waren und fich bantbar zeigten. Auch bas Urtheil meiner armenischen Freunde in Eriwan, welche unter ben Deftben gelebt und jahrelang mit ihnen vertehrt haben, lautet benfelben entschieden gunftig. Ueberall wo man biefe armen verfolgten Sectirer in Rube lagt und fie menfchlicher tractirt als es bie Türken und Rurden thun, bat man es nicht mit wilben, blutfcnaubenden Barbaren und Raubern, fondern mit friedlichen, frommen, teufch und Attlich lebenden hitten\*) quithun, welche

<sup>&</sup>quot;) Einer ber auffallenbften Charafterzüge der Pefiben ift ihre Stitenreinheit und Schamhaftigkeit. Ab owi an fchreibt, daß ihre Achtung vor dem weiblichen Geschlecht fremder Bolfer alle Begriffe überfteige. Sie halten es für eine große Sünde, eine unverschleierte Armenierin oder Georgierin auch nur zu betrachten. Ein armenischer Dorfältester erzählte meinem Freunde, daß er einen jungen Pesiden gefannt habe, der an Enthaltsamseit dem keuschen Joseph der Bibel nicht nachgestanden. Die schöne Tochter eines kurdischen hauptlings, dei welchem der Peside als Anecht diente, verliebte sich in ihn und bot alle Mittel auf, ihn an sich zu ziehen. Der keusche Jüngling sloh ihre Nähe und als ihre Nachstellungen fortdauerten, ließ er herrn und Dienst im Stich und floh aus dem Dorfe. Nie geht ein Peside an einer öffentlichen Badhube vorüber. Auch die Ehrlichteit der Pesiden wird von den Armeniern, die mit ihnen im Handel und Bandel am häusigsten verkehren, gerühmt. Auf ihre

in religissen Dingen sehr tolerant find, neben ihrem Scheich-Sadi die Stifter des Christenthums und des Islamismus verehren, dabei aber freilich auch mit dem Teusel in Friede und gutem Bernehmen zu leben suchen, und sogar große Sympathie ihm schenken, da sie ihn für ein früher mächtiges, jest unglückliches Wesen halten. Bei den Pesiden geht es also nicht wie von jeher im Abendlande, wo nicht nur der große Sause der sündhasten Sterblichen, sondern die Götter selber von einen gefallenen Größe, von einem Besiegten sich abwanden. Catonische Charattere, die der besiegten Sache treu bleiben, werden in Europa immer rarer. Man muß sie bereits unter den "Scheitau-Bereh" den Teusseljüngern im Oxient suchen.

Ihren großen höchsten Gott bezeichnen auch die Desiden mit dem arabischen Bort Allah. Als den heiland beten sie die Sonne und das Licht oder den Odem Gottes an, welchen die Desiden am Arapes mit Jesu identissieren. Das Licht habe, sagen sie, aus der Brust der Jungfrau Maria hervortretend menschliche Gestalt angenommen, habe sich zum Beweise der Reinheit und Aechtheit der himmlischen Lehre treuzigen lassen und sei dann, ohne begraben zu werden, wieder zu Gott zurückgelehrt. Richt nur die Stämme am Arapes, sondern auch die Vesiden im Baschalit Mossul haben für den Christus von Razareth eine aus sterordentliche Berehrung; sie nennen ihn Be-Isai-Nurani d. h. Zesus das Licht. Diesen Ramen oder den des Kreuzes, das sie

Borttrene, besonders in handelsgeschäften, darf man sich ficher verlaffen. Guter, die man ihnen zum Ausbewahren anvertraut, erhält man sicher wieder. Iwar erwiedern sie die Naudthaten ihrer Feinde, der Aurden und Türken, aber in der Negel nur mit offener Gewalt. Heinlicher Diebstahl kommt seltener vor und besonders das Eigenthum ihrer christlichen Nachbarn, die nicht zu ihren Feinden zählen, wird von ihnen heiligen Nachbarn, die nicht zu ihren Feinden zählen, wird von ihnen heilig geachtet.

Ehatsch nennen, sprechen fie nie anders als bei feierlichem Anlasse, beim Gebet u. s. w. aus. Andere Pesidenstämme nennen Christus den Fa-Beugambar d. h. Jesus den Propheten oder Berkunder. Wer bei seinem oder Allahs Ramen einen Pluch ausspricht, muß sich einer vierzigtägigen Buße unterwerfen. Während dieser Bußezeit darf der Sünder sein haus oder Zelt nicht verkassen und niemand soll mit ihm verkehren.

Der wöchentliche Feiertag der Pesiden ift der Donnerstag, an welchem sie die Arbeit einstellen, Busübungen und Gebete verrichten. Der wohlhabendere Mann übt an diesem Tage seine Milbthätigkeit und schieft dem Aermsten seiner Bekannten eine Schüffel mit Bilav oder gekochtem Reis. Das Gebet verrichten sie des Morgens gleich bei Sonnenausgang, das Antlis nach Often gewendet. Sie bededen zuerst das Gesicht mit beiden händen, kuffen diese, beugen sich zur Erde nieder, berühren den Boden mit der hand und drüden dann die Fingerspisen auf die Stirne. Ihre Gebete sind knrz und einsach. Oft sagten sie zu meinem Freund Abowian: "Allah sehe nur dem Gläubigen ins herz und höre nicht auf den Schall leerer Worte."

In der Racht des Charfreitags begehen die Besten eine geheimnisvolle Feier, von welcher sie nicht gerne erzählten. Doch
versichert ein armenischer Augenzeuge, daß dabei durchaus kein
unzüchtiger Act vorgehe, wie ihre mostemischen Feinde ihnen
verleumderischer Beise nachgeredet. Sie sugen und beten vielmehr mit großer Andacht, trinken Wein und genießen ungesäuertes Brod aus einer gemeinschaftlichen Schüssel und diese Ceremonie scheint dem christlichen Abendmahl gleichzusommen. Die
Gebete und Lieder theilen sie Fremden durchaus nicht mit.
Drei Tage im Jahr halten sie strengste Fasten, essen wie die Mahomedaner nur bei Racht und reichen während derselben auch
den Thieren der Heerbe kein Futter.

Das geiftliche Oberhaupt aller Refiben ift ber Scheif-Chan, ibr Bapft, welcher in Baadli wohnt, nordlich von Mofful auf bem Bege nach Amadia. Der Reisende Rich fab diefen Ort, als er bon Mofful nach El-Rofb, bem chalbaifchen Batriarchenfit reiste, in ber Ferne unter einer fteilen Felswand liegen. Burde diefes Scheit-Chan befleidete damale ber Sauptling und Briefter Saleh-Ben. Defiden wie Drufen eignen fich, fagt Rich gerne die mahomedanischen Ramen an. Die Familie Diefes Defidenpapftes zu Baadli foll febr alt und er felbft von allen 3meis gen der Defiden als ihr Emir - Sadji d. i. ihr Fürst anerkannt fein, von benen die einen, jene ichon von niebuhr genannten. Daffini genannt werden, andere aber auch Muveffins oder Dinnadis heißen. Jener Familie ihres Oberhauptes legen fie die Ramen Besmer, oder Beg-Badeh bei. Gie foll von dem Saufe ber Ommiabden abstammen, beren erfter Rhalif, Moavia, ber Bater Defide mar.

Der große Ballsahrtsort, das Metta der Pesiden liegt einige Stunden seitwärts von Baadli, heißt Lalesch und soll der Bohnssis des Scheit-Hadi, des größten Pesidenpropheten gewesen sein. Bu welcher Zeit derselbe gelebt, ist historisch nicht ermittelt. Auch scheint kein europäischer Reisender diesen. Ballsahrtsort selbst besucht zu haben. Rich erzählt nach der Mittheilung eines chaldäisschen Priesters, dieses Zinaret d. h. dieser Ballsahrtsort sei worher eine dem Sanct Thaddäus geweihte christliche Kirche gewesen; das Sanctuarium sei noch ganz deutlich zu erkennen; eine dortige Quelle diene den Pesiden als Tausquelle, in welche sie ihre Kinder dreimal untertauchen, doch ohne Gebet. Diese Kirche mit Kloster soll dem Klosterbau zu Jerusalem gleichen, und jeder der verschiedenen Pesiden-Tribus darin seine gesonderte Station haben. Dort lese ihr Bir oder Shnish wirklich Gebete mit Zwischenpausen vor, in denen die Zuhörer ihr Amen aus-

rusen, in etwas weiterem bestehe die Andacht aber nicht. Dies bestätigt die schon früher von Hadji-Rhalfa gegebene Aussage. Auch bezeugen sie ihre Berehrung gegen den Melek Tauß d. i. die Figur eines Bogels, der auf einen Leuchter gestellt wird. Sowie die Sonne über den Horizont hervortritt, begrüßen sie diesselbe durch drei Prosternationen.

Rach ber Befdreibung, welche die Defiden am Arages meis nem Freund Abowian von ihrem heiligen Ort Lalesch machten, fteht bort ein großes vierediges Gebaube, welches fo viele Rimmer enthält als Tage im Jahre. In biefen Bimmern brennen ewige Lampen. Das Sanctisfimum befindet fich in der Mitte bes Gebaudes. Bier foll ber große Prophet Scheil-Babi fich jum erftenmal feinen Gläubigen geoffenbart haben. Das beiligfte Symbol bes Melet Tauf wird hier gur Berehrung ausgestellt. Wer jener Scheit-Sabi eigentlich gewesen, wann er gelebt und was er gelehrt, darüber lauten bie Ausfagen der Defiden felbft febr miderfprechend. Diefe armen Sectirer, die ihres Teufelsglaubene wegen von allen anderen Religionebetennern verfolgt und verabscheut wurden, nehmen wie aus dem Bergleich ber Mittheilungen, Die fie ihren verschiedenen Befannten machen, bervorgeht, gar oft gur Erfindung und Luge: ihre Buflucht nur, um ihre religiofen Gegner zu beschwichtigen und die mabren Defterien ihres Glaubens zu verhüllen. Unfere armenischen Freunde in Eriwan wollten die Defiden glauben machen, daß in der Berfon des Scheit-Sabi auch Chriftus verehrt merbe; benn es fei ein und diefelbe Gottheit, welche in verschiedenen Beiten und Gestalten und unter verschiedenen Ramen fich der Belt geoffenbart babe. Unter mostemischer herrschaft fagen fie bingegen ben Islamiten, daß mit jenem Scheil-Badi der Prophet Mohamed gemeint fei. Schon ber Bater Gargoni hatte von den Defiden ergablt, daß fie auch alle Propheten und Beiligen der Chriften,

Moslemen und Juden verehren, in welchen allen der Schaitan mehr oder weniger seinen Sitz gehabt habe. In Moses, Christus und Nohamed habe sich derselbe am meisten geoffenbart, denn Allah gebe nur die Gesetze, der Schaitan sei im Himmel die executive Gewalt. Der Scheilspadi wird zu Lalesch in der Gestalt einer Juppe verehrt, welche sie mit dem türkischstartischen Wort "Thutsch" d. h. Koran benennen.

Alle Jahre ericheinen wandernde Geistliche aus Baleich, wo der eigentliche Sit ber boben Beiftlichkeit, des beiligen Colleginme ber Defiden ift, bei allen, auch bei ben fernften Gemeinben biefes Bolls, um für ben Ballfahrtsort und ben hohen Rlerus fromme Gaben ju fammeln. Auf biefem Bege wird ber Bertehr und die Berbindung affer in fernen Gegenden gerftreut wohnenden und wandernden Defidenftamme unterhalten. Diefes teligiofe Band allein balt die Einigung Diefes Bolte unter ben verschiedenften außeren Berhaltniffen in brei berfchiedenen Reis den feft. Lalefc ift für die Tenfelanbeter basfelbe, was Rom für die Ratholiten, Ronftantinopel für die Griechen, Etfchmiadgin für die ichismatischen Armenier, Rotich-Sanes für die Reftorianer ift. Die mandernden Miffionare oder Briefter von Lalefch führen außer bem erwähnten "Thatich" auch jene feltsame und gebeimnisvolle Bogelfigur mit bem Sabnentopf, den Delet Taug mit fich, außerdem einen dreifüßigen metallnen Leuch= ter, einen Ruduel ans groben Biegenhauren gewebt, eine fleine Trommel und Schalmei. Damit wandern fie von einer Gemeinde, von einem Dorfe jum andern. Ueberall wo fie erscheinen, ift große Frende unter ben Defiden. Alt und Jung eilt ibnen aum Empfang entgegen, auch Frauen und Rinder bewilltommuen die Miffionare und ben Melet Tauf mit ihrem Inbel-Man follte nach bem Jubel meinen, es werbe ihnen bie freundlichste Gabe, etwa wie unsern Kindern der beilige Christ befcheert, mahrend die Pfaffen vielmehr tommen um von bem armen Bolte Gelb zu holen und ihm nichts bagegen geben als ihre armseligen ziegenharenen Reliquien. Der Melet Tauf und der Thatich werden inmitten der Berfammlung feierlich aufgeftellt, die Lichter angegundet, die Trommel gerührt und die Bfeife geblafen. Andachtig nabert fich bas Bolt auf den Rnieen friedend bem beiligen Symbol und tust ben Prieftern bie Sande, die ihre mpfteriofen Gebete fprechen. Rach vollbrachter Andacht empfangen die Briefter die Geschenke der Gläubigen und reichen je nach bem Werth berfelben ben Gebern größere ober fleinere Stude ihrer mitgebrachten Reliquien b. b. bie Regen bes giegenharnen Anauels, welche ber Empfanger mit Beichen ber größten Devotion und Areude annimmt und unter dem Rleide auf bem bloken Leibe tragt. Ber tein Gelb zu geben bat, ichentt ben Brieftern ein Schaf, einen Ochsen, ein Pferd. Auch die pefidische Rirche scheint einen guten Dagen zu haben und alles, wenn nicht gander und Provingen, doch gange Sammel und Ochfen mit Saut und Görnern verdauen ju tonnen. Dit ibren empfangenen Gaben gieben bie Briefter bann weiter und vertaufen das Bieh in der nachsten Stadt der Ungläubigen. Bebe dem, der es magen follte, die Missionare von Lalesch einer folden Gabe ju berauben. Das Berbrechen murbe von ben Defiden in dem Blute des Thatere gefühnt werden.

Die Geiftlichkeit ber Befiben theilt fich in zwei Claffen: in die höhere der Scheifhs oder Schechs und die niedere der Birs. Diese Priefter leben unter ihren Gemeinden zerstreut und üben bei ihnen in der Regel auch die weltliche Autorität. Jeder derselben hat eine gewiffe Anzahl von Familien unter seiner Fuhrung und Aufsicht, welche nie zu einem andern Priefter übergehen. Die Rleidung dieser Geistlichen ift einsach: ein grobwollenes hemd, wie die alten armenischen Einsteller und darüber

Digitized by Google

ein weites Rieid von ichwarzer Wolle, auf dem Ropf einen ichwargen Turban. Der hohe Rlerus in Baabli und Lalefch foll weiße Turbans tragen. Ihr Bart wird nie bom Scheermeffer berührt. Alle pefidifden Briefter find verheirathet, Die Bolngamie ift ibnen gestattet, wahrend ber gemeine Mann gleich ben Rurben in ber Regel nur Gine Frau bat. Das Ansehen und ber Ginflug der Briefter auf ihre Gemeinden ift unbeschräntt. Dit mongolifcher Refignation unterwirft fich bas Bolt bem Ausspruche bes pefidifchen Seelforgere, auch wenn berfelbe für fich, fur ben Delet Tauf und das heilige Collegium von Lalesch von feiner glaubigen Gemeinde die lette Rub und bas lette Semb fordern wurde. Die fanatifche Anhanglichkeit bes Bolte an feine Beiftlichen fpricht fich auch bei beren außerer Erfcheinung aus. Ueberall wo der Briefter erscheint, budt fich das Bolt tief bor ibm und füßt ihm demuthigst die Sand. Das gemeine Bolt fcmort nicht nur bei bem Ramen und felbft bei den Rleidern feiner Briefter wie es auch die morgenlandifchen Chriften bei dem Ramen und bem Rod ihres Beiligen ju thun pflegen, fondern fie fdreiben alles Glud ober Unglud, bas ihnen auf Erden widerfahrt, bem Ginfluß biefes ober jenes Schechs ober Bire ju. Benn baber ben vefibifden Sirten irgend ein Leib brudt, wenn fein Weib, fein Rind oder feine Rub frant geworden, fo bentt er fatt an Doctor und Apotheter gleich an feinen Briefter und beeilt fich ihm irgend eine Gabe ju bringen in der feften Soffnung des beften Erfolgs.

Die Priesterweihe hat bei den Pesiden mit der gregorianische armenischen eigenthümliche Aehnlichkeit. Sobald ein geistliches Amt erledigt ist wird der Candidat in das haus des Oberpriesters geführt, nachdem er zuvor in frischem Wasser gehörig gebadet und gewaschen worden. hier läßt er sich in Gegenwart der versammelten Geistlichkeit und der Gemeinde auf die Aniee

nieber. Es wird ein gemeinschaftlicher Gesang angestimmt, welscher alle Regeln und Pflichten des geistlichen Amtes enthält. Nach Beendigung desselben bringt man die priesterliche Kleidung, welche durch die Berkammlung von hand zu hand gereicht und von jedem der Anwesenden angespuckt wird — nach orientalischem Glauben nicht ein Zeichen des Abscheus, sondern ein probates Mittel, alles Uebel und Unglück von einem geliebeten Gegenstande fern zu halten. Nachdem der Priester eingekleidet worden, nähert sich die Gemeinde dem Geweihten zum Handelusse und die seierliche Handlung endigt noch mit einem träftigen Schmause, natürlich nicht auf Kosten des Priesters, sondern der Gemeinde.

Die vestibischen Geistlichen verrichten die Beschneidung, welche jedoch nicht bei allen Stämmen dieses Bolks gebräuchlich ift. Bon einer Tause, deren Rich erwähnt, wissen die Yesiden in Armenien nichts. Bei dem Gottesdienst, den der Priester abhält, bedient er sich keines geschriedenen Formulars oder Buches, das überhaupt bei dieser Secte nicht eristirt, doch trägt er bei jeder kirchlichen Handlung einen weißen Ueberwurf, eine Art von Chorhemd wie die katholischen Priester. Checontracte und die Ceremonten des Begräbnisses sinden immer nur unter dem Beissein und Bortritt des Geistlichen statt, dem vor allem auch die Pflicht obliegt, das Bolk zur strengen Beobachtung der alten västerlichen Sitten und Gebränche anzuhalten.

Die Todtenseier ist bei den Teuselambetern von ganz eigenthümlicher Art und ihre Musterien hat noch kein fremder Beobachter enthüllt. Auch der hochwändige Gaspar - Ter - Gewandjan, unser Freund; konnte nicht in dieses Geheimniß eindringen, obwohl er viele Inhre unter den Pesiden geseht und als Freund des Mirsa-Aga von Nadowan die Lebensweise und die religiösen Geremonien genau beobachten konnte. Die Lieder, welche die Desidenpriester vor den offenen Gräbern mit eigenthumlichem Tone und seltsamen Gebärden singen, theilen sie niemanden mit und zu den Ceremonien des Begräbnisses lassen sie den anders-gläubigen Fremden, wenn er auch ihr Freund und Sast ist, nicht gerne zu. Bergebens bat Abowian den Thamar = Aga, das Oberhaupt der Pesiden im russischen Armenien der sein guter Freund ist, ihm wenigstens einige Worte von dem Liede mitzutheilen, das sie am Grabe singen. Thamar verweigerte sede Mittheilung und sand sich beleidigt, daß man in dieses Geheimniß eindringen wolle.

Sicher ift, daß die Defiden an die Unfterblichfeit der Geele, auch an das Paradies und die Solle jenfeits glauben. Das Gelb übt befanntlich im Orient eine noch viel wunderbarere Macht als im Abendlande, wie jeder dortige Reifende in bunbert Fallen erfährt. Aber neu und überrafchend war mir boch Die Bemertung meines armenischen Freundes, bag sowohl Armenier als Defiden durch Geldgeschente an die Briefter Die beftimmte Buficherung ewiger Seligfeit zu ertaufen pflegen. Wenn ihnen ber Beiftliche biefes fuße Berfprechen gegeben, fterben fie febr rubig. Der Arme, ber in ber gangen Belt, auch bei ben Teufelanbetern übel baran ift, muß wenn er die Sabsucht des Brieftere nicht befriedigen tann, ohne die angenehme Berbeigung fterben, daß er mindeftens jenseits das Paradies mit dem Reiden theilen werbe. Um ihrer Sache gang ficher zu fein, wird bem vefidifchen Todten auch Geld in das Grab gegeben, mit bem er fich nach ihrem Beariffe ben Gintritt in bas Barabies ertaufen tann, falls ber Briefter ihn doch belogen und betrogen batte. Die Leiche wird mit bem Antlige nach Often in bas Grab gefentt; um den Ropf wird ein freier Raum mit Steinen ummauert und ber übrige Theil bes Rorpers mit Erde bedectt. Dem Todten legt man außer ben Geldmungen aud Brob, ein

Stud Seife und einen Stod ins Grab. Bevor man ihn in die Grube fentt, fluftern ibm der Briefter und die Angehörigen geheimnisvolle Worte ins Ohr. Dann wird mit dumpfer Stimme jenes feltfame Lied gefungen und bas Grab mit Erde bebedt. Bas fie fich bei jenen Gaben benten, die den Todten begleiten, welchen Rath und welche Bitte fie ihm zu Diefer letten Banderung in bas ftarre Dhr fluftern, barüber bewahren bie Defiben gleichfalls tiefes Schweigen. Die Armenier, welche mit den Befiben am Arages leben, fagen, Diefes lette Geflüfter enthalte den Rath : ber Berftorbene moge den Pfortner bes Paradiefes querft mit bem Brobe, bann mit ber Munge zu gewinnen fuchen. Die Grabmunge hatte fomit bei ben Defiden eine wichtigere Be-Deutung ale ber Obolos bei ben alten Griechen, welcher nur für den finftern Charon jur Fahrgeldjahlung über den Acheron beftimmt war, mabrend in den Sades felbft für alle Schatten freie Entrée war. Für ben Fall daß auch das Geld nichts nugen follte, rathen die Defiden ihren Todten die Rugsohlen mit Seife ju beschmieren, fodann mit fraftig geschwungenem Stod ben Paradiesportier vom Thor wegzuprügeln und mit glatten Füßen in den Wohnsit der ewigen Seligfeit hineinzurutschen. Diefe Sage wurde unferm armenischen Freunde von mehreren feiner Landeleute, unter andern auch von einem Archimandriten mitgetheilt, welcher mit vefidifden Brieftern viel vertehrte. Die Defiden felbft aber, welche Abowian befragte, leugneten Diefe Auslegung ihrer Begrabnigceremonien.

Bu den sonderbaren Zügen, welche man von diesem Bolf erzählt, gehört auch ihr Glaube an den sesten Bann des Zausbertreises. Zieht man um einen schlafenden Besiden mit einem Stabe einen Kreis in die Erde und weckt ihn auf, so wagt er sich nicht zu bewegen, jammert und bittet die Borübergehenden, den Kreis zu zerstören. Thut ihm Keiner diesen Gesallen, so

bleibt er unter lauten Beheflagen tagelang barin fiben. Die Armenier sollen fich oft mit schlafenden Besiden solchen Scherz erlauben.

Ueber die Ceremonien, welche die Teufelanbeter zu Laleich. bem pefidischen Metta und am Grabe ihres Scheit-Sabi feiern. berricht das tieffte Duntel. Bas Bater Gargoni und Andere barüber mittheilen, ift ben Aussagen ber Mahomebaner von Mofful entnommen, welche diefe Sectirer auf das bitterfte haffen. Das größte religiofe Geft foll dort am 10. August gefeiert merben. Aus allen Gegenden tommen bann vefidifche Ballfahrer gezogen, aus den umgebenden Dörfern follen fich viele verheirathete Beiber bei ber Berfammlung einfinden. Rachdem tuchtig geschmaust und gezecht worden, werden, fagt man, Die Lichter gelöfcht und es findet eine fcweigfame Bermifchung zwischen beiben Gefchlechtern ftatt wie bei ben orientalifchen Secten ber Ali-Illahi und ber Ticherag- Conderans in Mejopotamien, Berfien und Rurdiftan. Diefer in Mofful und bei allen Mahomedanern herrschenden Sage wird von unparteiischen Beobachtern auf bas entichiedenfte widerfprochen. 21 in 8 = worth, einer ber zuverlaffigften Reifebefdreiber, ber wenigftens in der Rabe von Lalefch gewesen, bezeichnet biefe Sage mit aller Bestimmtheit als eine Berleumdung und schildert ben Oberpriefter im Tempel bes Grabes von Scheit-Sabi als einen ehrwurdigen Briefter, welcher gang bas Ansehen eines an friedliche Meditation und frommes Leben gewöhnten Mannes habe und nimmermehr der Anführer lafterhafter Orgien fein tonne. And unfere armenischen Frounde in Eriwan balten Die Ergab. tung ber Moslims für eine boswillige Erdichtung.

Bom Teufel reben die Defiden nicht gerne. Unter teiner Bebingung fprechen fie feinen Ramen, bas Bort "Schaitan" aus, bochftens reden fie von ihm in umschreibenden Worten und nennen ihn wie fein Symbol Delet Tauf d. h. fcwarger Engel ober Scheith Magem b. h. großes Saupt. Allenfalle geben fie auch ju, daß der Teufel ihr oberfter Scheit oder Bir fei. Die Rinder des Mirfa-Aga, welche ber mehrermabnte Briefter von Eriwan im Lefen und Schreiben unterrichtete, entbedten einft zufällig in einem feiner Bucher bas Bort "Satan." Sogleich liefen fie aus der Schule und kounten mit allem Aureden nicht bewogen werden, den Unterricht fortzuseten. Aussprechen bes Wortes "Schaitan" foll sogar bei biesem Bolke Die Todesftrafe gefest fein. Riebuhr ergablt, dag wenn auf dem Martt von Mofful zwischen Defiden, welche dorthin ihre Baaren bringen, und den mostemischen Raufern Streit wegen der Begablung entstehe, Die Moslims bann gewöhnlich bas Bort "Schaitan" rufen, worauf die entfesten Defiden Geld und Baare im Stiche ließen. In den vefidifchen Ortschaften bei Mofful aber mage auch kein Mahomedaner Diefes Wort auszusprechen, weil er fonft in großer Befahr fei, von bem ergrimmten Sectirer mißbandelt oder todtgeschlagen zu werden. Abowian, dem es gelang, einige venbifche Scheite jur Mittheilung ihrer Anficht über den Teufel zu bewegen, erhielt von ihnen eine abuliche Erflarung wie Diebuhr.

Der Melet Tauß ober schwarze Engel, sagten sie, sei einstemals einer ber vornehmsten und beliebtesten Diener ober Engel Gottes gewesen. Später sei er bei Gott in Ungade gefallen und verdammt worden, jedoch nicht auf ewig. Rach vollbrachter Buße und Straszeit werde auch der Melet Tauß wieder Bergehung und Gnade finden und bei Gott zu Ehren kommen. Allah sei dem schwarzen Engel im Grunde nie gram gewesen, sondern habe nur geglaubt, einen Act der Gerechtigkeit gegen ihn erfüllen zu muffen. Bon den Menschen sei es dumm und schändlich, die Erbsunde und alles Uebel auf der Erde dem Einfluß

des Teufels auguschreiben, da ihnen doch Gott die volle Freiheit ihres Bollens und handelns gegeben. Reinenfalls durfe man einem in Ungnade gefallenen Engel, der wieder zu Dacht und Ansehen gelangen werbe, fluchen. Wer bas thue, ber werbe es fpater zu bereuen haben. Ueber die Urfache ber Beftrafung bes Melet Tauf fagen fie: er habe den Adam im Paradiefe, als Diefer bei Anbruch ber erften Racht über bas Berschwinden bes Lichts erschroden mar, bas Bieberaufgeben ber Sonne fur ben folgenden Tag versprochen unter ber Bedingung, daß Abam fic und fein Gefchlecht bem Melet Taug verschreibe. Abam, ber nicht wußte, daß ohnehin nach dem Gefete Gottes die Sonne am folgenden Tage wieder erscheinen werde, unterfcrieb ben Contract, welcher auf einen Stein geschrieben in den Rluß Jorban geworfen murbe. Dem Schelmenstreich bes schwarzen Engele fei bann bie gottliche Strafe gefolgt.

Diese Ansicht vom Welet Tauß hat etwas so kindlich Liebenswürdiges, daß mancher mildenkende Christ oder Muselmann sich mit dem Pesidismus versöhnen könnte. Betet doch dieses Volk zu seinem Gott so innerlich andächtig wie irgend ein orthodoger Armenier. Wenn es diesem Gott eine humane und versöhnliche Gesinnung gegen den pesidischen Mephisto zutraut, so nähert sich diese Borstellung der unsers großen deutschen Dichters, der ja auch den herrn der Schöpfung so menschlich mit dem Teusel selber reden läßt. "Bon allen Geistern, die verneinen, ist ihm der Schalt am wenigsten verhaßt." Die Jestden sehen in ihrem Schaitan nicht das christliche Scheusal, mit hörnern, Schweif und Pserdesuß, das unsere deutschen Künstler noch heute aus ihre Bilder malen. Dieser Schaitan ähnelt mehr dem Heine'schen Satanportrait:

"Er ift nicht häflich und ift nicht lahm, Er ift ein lieber, charmanter Mann."

Aus ben Mittheilungen unferer armenischen Freunde über ben Charafter ber Defiden geht ein Beitrag ju der wichtigen Lehre hervor: daß nicht das Dogma allein den fittlichen Werth der Bolfer bestimmt. Diese Teufelverehrer werden überall wo fie frei und fich felbft überlaffen find oder fo human behandelt werben wie unter ber Statthalterfchaft bes eblen Rurften Borongow von mahrheitliebenden Beobachtern als fromm, tolerant, gaftfrei, höflich, mitleidig, treu, magig, feusch und tapfer gefchildert. Das find fast mehr gute Gigenfchaften als alle übrigen Bolter bes Orients driftlichen, judischen und mabomedanischen Glaubens zusammengenommen befigen. Auf ber Scala des moralischen Berthmeffere unter den Bolfern bes Orients fteben die vefidischen Teufelanbeter höher als die turtischen Mahomedaner und diese bober ale bie griechischen und armenischen Chriften. Man mare somit beinahe zu benten geneigt, daß Freiheit, Schidfal, Sumanitat und innere Rraft mehr noch als überlieferte Offenbarungen, mehr noch als ber Schall von Formeln und Namen den menschlichen Charafter beffern und veredeln, Bolter wie Individuen gut und tuchtig machen fonnen.

## II.

## Beiträge zur Naturgeschichte Vorderafiens.

Physische Geographie. Alimatologie. Geologische Aefultate. Bemerkungen über den Charakter der Flora und der Sauna im türkischen Avmenien, Aurdistan und westlichen Persien. Derzeichniß der vorkommenden Thiere und Beschreibung neuer Arten.

Carl Ritter, der gelehrte und geniale Geograph, der uns das phyfische Gemälde des großen Continents Afien mit Meisterhand gezeichnet hat, nennt jene hohe Massenerhebung, welche als ein Glied des nordwestlichen Taurussystems zugleich den äußersten Rand des hohen Tafellandes von Best-Iran bildet und seine Wasser in den verschiedensten Richtungen nach drei Meeren aussendend das Quellgebiet der größten Stromgebiete Borderasiens ist "das Land der Contraste in Bezug auf Natur und Bölferleben."

Das Land verdient diese charafteristische Bezeichnung. Aufsfallender als hier begegnen sich in der alten Welt kaum irgendwo die geographischen und ethnographischen Gegensäte in solcher Rähe, ja manchmal in unmittelbarer Berührung. Bon den einsförmigen, salzgeschwängerten, trockenen, vegetationsarmen Plateaulandschaften Central-Irans zu dem pflanzenreichen Wunder-

land Mafenderan, bas icon ber perfifche Dichter Firdufi als ein Paradies mit ewigem Frühling besungen, von den warmen Thalern und Klachen des mittlern Gubbrat- und Tigrislaufes. wo Balme, Granatbaum und Orange gedeihen bis zu den maldlofen kalten Alpenplateaus von Armenien, welche acht Monate des Jahres unter farrer Binterdede begraben liegen und ber vermittelnden Jahreszeiten des Frühlings und des Berbfies entbebren, von den baum - und blumenreichen Brachthalern Lafiftans, welche bas immergrune Rleid üppigfter Lianenvegetation und majestätischer Urwälder von ameritanischer Großartigkeit umbullen bis zu den fahlen ausgedorrten Steinhalden am Ararat und Tamturet, wo nur ftellenweise ber burftige Buche einiger Gramineen, Arpptogamen und Strohblumen die troftlose Nacktheit der verbrannten Lavawildniß unterbrechen — von der Demuthigen, gedrudten, fclavifch gehaltenen und fclavifch gefinnten Landbevölkerung Beft-Berffene und von dem regen Sanbelsgewühle des großen Emporium Tabris bis zu den freien, roben und wilden Romadenftammen in den oberen Babthalern, im Gebiete bes alten Mebien, welchen Bewegung, Raub und Rrieg Lebensbedurfniffe find - bas find in ber Ratur wie im Bolferleben fo viele Bilder des Bechfels und ber Manniafaltige feit, welche diesen Erdstrich des namens wohl wurdig machen, ben ibm der große deutsche Landerforicher gegeben.

Das so reichgegliederte alpine Plateauland des armenischpersischen Tauxusspstems, dessen eigenthümlich hohe Lage die Begetation der Gräser und den vorherrschenden Romadencharatter des Bolds bedingt, mit den einsenkenden Bässen und den vielsachen Gebirgspassagen in allen Richtungen, welche die Züge der Karawanen wie der Kriegsbeere, die friedlichen Unternehmungen phönizischer oder gennesischer Handelspöller wie die kriegerischen Plane ehrgeiziger Weltsturner vom Orient und Occibent seit den Tagen des Sesostris bis auf Pastewitsch-Eriwansti begünstigten — diese schrosten Höhenzüge, die bald als mauerartige Gebirgstetten, bald als isolirte Gruppen riesenhafter Steinkegel emporstreben, ein Wert vulcanischer Rächte, welche hier ewige Raturvesten, Weltburgen und Zusinchtsstätten für verfolgte Religionssecten und streitbare, freiheitliebende Bölter gesbaut — dieses merkwürdige Land mit all' den Eigenthümlickteiten in den Erscheinungen der Ratur und Menschengeschichte zu schildern, wäre eines Autors würdig, der mit dem scharfen Auge des Forschers die sichere hand eines großen Naturzeichners wie Leopold von Buch oder Ritter humboldt oder Beaumont vereinigte. Wir im Bewußtsein unserer schwachen Kräfte wagen nur wenige Pinselstriche zu dem Gemälde anderer Forscher als ergänzende Beiträge hinzuzusügen.

Das Sochland Iran wird im Rorden bon ben breiten Sobengugen des Paropamifus, im Nordwesten von der Alburstette, bie als eine Fortsetzung ber großen Erdspalte bes mit ihr in gleicher Richtung streichenden hindutusch und himalapagebirges betrachtet wird und dem weiter weftlich das Taurusspftem fich anschließt, begrenzt und dadurch von dem großen Tieflande Mittelafiens in ben taspifden, arabifden und Gibonebenen getrennt. An feinen Westrand lehnen fich die Alpenketten von Armenien, Rurdiftan und Aferbeidichan. Sier beginnt zwischen ben innerften Winkeln bes perfifchen Golfe und bes taspifchen See's Die größte horizontale Berengung Borderafiens und die vollige Umgestaltung feiner bon DRen ber ebenen Oberfläche zu höher auffteigenben, dem Plateau aufgelagerten Gebirgegugen, die bier auch fcon theilweise wieder von Tiefthalern wie die des Tigris und bes Arages und von Baffineinsentungen wie bie ber Alpenfeen von Ban und Urmia unterbrochen werben. Sier beginnt mit bem Gebirastande ber Rarduchen, bem Rebien ber alten und

Rurdiftan ber neuen Beit ftatt ber einformigen Gleichheit bes mittlern und öftlichen Iran eine reichere verticale Gliederung ber Oberfläche in Thaler und Soben, welche fich bis ju mahren Alpenlandschaften erheben. Die vorherrschende Blateaubilbung Irans geht theilweise auch auf Armenien und Angtolien über, verliert aber ihren Charafter ber Ausbehnung, ber Monotonie und der Trodenheit, wird burch das häufige Bortommen hoher Retten zu fleineren Räumen eingeschränkt und verwandelt fich auf den füdweftlichen Abfallen gegen Resovotamien in Tiefthäler und Stufenlandschaften. Iran wird damit der mabre Uebergang von Oft-Aften jum europäischen Boden und Rlein-Aften bat Ritter fo treffend die peninsulare Brude genannt, welche fich als äußerstes Glied bes Sochlandes nach Europa binüberftredend beide Belttheile auf eine fehr freie Beife fur Bolferverhaltniffe verbindet. Sier ift bas Maximum der Annaherung der drei Belt= theile mit der Begunftigung der funf Durchbruche großer Deeresftreden. Beft-Afien gliedert fich eben da wo es fich Europa und Afrita am meiften nabert, auch am meiften in wagerechter und berticaler Sinficht, in ben tautafischen Isthmus, in bas Plateau Armeniens, in die mit Tafelland gefüllte Salbinfel Rlein-Afien, in den fprifchen Ruftengebirgezug und in das arabifche Rediched. In die Luden, welche diefe Gliederungen, Ginfentungen und mannigfachen Spaltungen darbieten, drangen fich zwischen die drei Erdtheile funf Meerestheile aus allen Binben tommend, wie fonft nirgende auf der Erde, ju der gemeinfamen Mitte bes eben barum cultivirteften Afiens und feiner Rachbarlander, weil fie felbst zugleich die maritimen Bahnen des bin- und bermogenden Bolferverfehre werden mußten, an denen überall verdoppelte und vervielfachte phyfitalifch bedingte Anceaungen der Cultur berbortraten. Es find die maritimen Gingange bes perfifchen Golfs von der indifchen Belt ber in bas

babplonifch-affprifche Bollergebiet, bes arabifchen Golfe von bem alten Ophir ber bis zu ben Bhonigiern, Bebraern, Megyptern Die bekanntlich berühmteften Strafen bes größten Beltvertebrs im boben Alterthum. Es find ferner ber fprifch-cilicifche Deereswintel und bas agaifche Meer, welche jenes Beft-Afien junachft mit den Gebieten ber Megppter, Carthager, Iberen, 3talier, Griechen in directen maritimen Bertebr brachten, und ber Einschnitt bes Bontus, ber bes unüberfriegenen Raufafus ungeachtet icon die fruhzeitig ichiffenden Rimmerer und indifchen Coldier hinüberführte zu ben Mündungen bes Ifter und ben europaifchen Often querft juganglich machte, ber von ba aus bann wieder von den Argonauten an bis auf die Beiten des Beriffes, Bompejus, Sadrian und die byzantinifchen Raifer bieber zurudwirtte. Endlich ift es der merkwurdige Ginschnitt bes taspischen See's, bes größten Landfee's der Erbe, ber fur bas centrale und vordere Afien durch Bechfelwirfung feines phyfitalifchen Gin-Auffes fo bedeutend ift, daß man fich ihn nur wegzudenken braucht, um die Berarmung jenes Steppenbobens fogleich ju Wenn er in den letten Jahrhunderten feine Function als physiologisch wirkendes Organ der Erde nicht mehr fo wie ehedem auf bas Bölferleben ausgeübt hat, fo liegt bies nicht in der Form, sondern in dem verwelften ober neu fich erzeugen= ben Bolferleben, das gegenwartig feine Geftabe umgibt. -

Eine vergleichende Uebersicht der höhenverhaltwiffe erklart viele Eigenthumlichkeiten des Mima's und des Bodens. Iran zeichnet fich besonders im Gegensahe zu den nördlichen Tieffanbern durch die bedeutende Ethebung seiner hochebenen über dem Meeresspiegel aus. Es ift begreislich, wenn Schiras und Berfepolis trop ihrer sublichen Lage talte Binter haben und drei bis vier Monate mit Schnee überdect bleiben, da bieses eine Meereshohe von 4800', jenes von 2484' hat. Auch Ispahan

im Thale des Bebenderud, Die alte einft fo glanzvolle, jest fo gefuntene Capitale bes Berferreiches liegt noch auf einer Bobe bon 4140' nach Frafere Meffung. Ale tieffte Ginfentung Des Central - Iranplateaus hat Diefer britifche Reisende Rum bezeichnet, das nur 2046' hoch liegt, mahrend in Teheran, ber gegenwärtigen Refiben; ber perfifchen Ronige am fublichen Fuße bes Bulcans Demavent bie Meereshohe wieber 3786 Barifer Ruß erreicht. Die ben Blateaus von Central-Iran aufgelagerten Sobenzuge gleichen auf fo bober Bafis mehr Sugelreiben als wirflichen Bergfetten. Gegen ben westlichen Rand von Iran treten jedoch wieder hohere Retten und Gruppen von Bergen auf, obwohl die horizontale Ausbehnung der Maffen, die Tafellandbifdung auch hier noch vorherrichend ift und außer ber Semillangruppe bei Arbebil, beren hochfter Gipfel fich 12,197' erhebt, die übrigen Gebirgeguge öftlich bom großen Urmiafee noch taum die eigentliche Alpenhobe erreichen. Blateaus felbst aber erheben fich von hier stufenweise in ber langen Reihe von der ausgebehnten Sochebene von Zabris, deren Meereshobe nabebei 4500' beträgt, bis jum hoben Blateau von Ergerum, weiches fich 6100' über bem Spiegel bes Bontus erhebt. An den füdlichen Abfallen der kurdischen Bagrostetten, wo ber wilde Babfluß fich gegen ben Tigris munbet, beginnt die bedeutende Sentung und mit ihr der plogliche Uebergang in ein beifes Rlima. Die Stadt Mardin auf der Sobe der füdlichen Taurustette gegen das obere Mefopotamien hat noch eine Meereshohe von 2815', welche nordwefflich von Do fful bei ber Stadt Rifibis auf 1220', bei Dofful am Ligriebette felbft auf 328' herabfinft.

Die Gleichförmigfeit der Sohenverhaltniffe im eigentlichen Iran und der rafche Bechfel derfelben auf ben fich anlehnenden nördlichen und westlichen Stufenlandschaften des Taurusspftems

auf einen hier ziemlich beschränkten Raum bedingen zum großen Theil die eigenthumlichen klimatischen Erscheinungen, die wunsberlichen Bechsel und Sprunge von dem gleichmäßig milben frühlingsartigen Klima der lasischen Tiefthäler bis zur rauben Binternatur Armeniens, von den klimatischen Contrasten Central-Irans, der versengenden Glutatmosphäre Mesopotamiens.

Da es fich hier nur um die flüchtigen Linien zu einem Grundriß bes phyfifchen Gemaldes biefer Erdgegenden handelt, unterlaffen wir die Beröffentlichung von Gingelheiten ber in Berfien uns mitgetheilten metereologischen und flimatologischen Beobach-Folgende Refultate bezeichnen die charafteriftifchen Gigenthumlichkeiten der öftlichen Stufenlander des Taurus und eines Theile von Central-Iran: Lange Dauer und im Berbaltniß ju ben Breitegraden auffallend tiefe Temperatur der Binter (Binterfalte von 7 bis 8 Monaten in den boben Blateaus von Armenien, von 5 bis 6 Monaten in den 11,500' tiefer liegenden ausgedehnten Sochebenen Befiperfiens), furge Dauer, Trodenbeit und verhaltnigmäßig febr bobe Temperatur ber Commer, rafder Bed. fel und Uebergang der Jahreszeiten, der Temperatur, ber Rieberichlage und ber Trodenbeit. Mangel oder außerft furge Dauer bes Frühlinge und Berbftes, welche in Aferbeidichan und Rurdi. ftan nur durch die Stärte und anhaltende Dauer ber Rieberfcbläge angebeutet werben, baufiger Bechsel ber Binde und Starte ber Drtane. Die Sudwinde find hier nicht die Plage Des Landes wie in Meany. ten und Sprien, sondern die Oftwinde, Scherfi genannt, welche im Binter durchdringend fuhl, im Commer beig und abspannend find, heftige Staubwolfen erregen und daburch den Augen gefährlich werben.

Spate Ausfaat und frube Ernte bes Getreides ift eine natürliche Folge ber langen Winterdauer und des rafchen Uebergangs der talten Temperatur jur drudenden Sommerhige. Als charafteriftische Gigenthumlichkeit sowohl von Fran als von feinen weftlichen Stufenlandschaften, von Aferbeidichan und Armenien verdient bervorgehoben zu werben, daß bier ohne funftliche Bemäfferung faft feinerlei Art von Cultur, weber Relbnoch Gartenftuchte gebeiben. Die anhaltende Sige und Trodenheit des Sommers wurde obne die fleißige Nachbulfe durch Menschenhande, die alles Baffer, welches die Natur nicht überall reichlich spendet, aufzufangen bemutt find, Cerealien wie Grafer in den Chenen frubzeitig versengen und weber Die Enttur ber Obfibaume noch ber Rebe julaffen, welche bort einer ftarten Befeuchtung bedarf. Daber die Starte bes Schneefalls im Binter felbit auf Sobengugen von weniger als 7000' ein großer Segen für das Land, eine unumgangliche Bedingung feiner Bewohnbarteit und feines Bohlftandes ift; daber überall Unfruchtbarteit. Berödung und Armuth, wo entweder die Schneeberge, die Ruffe und Bache fehlen ober mo die Riveauverhaltniffe bes Bodens die Ableitung ber Alugrinnfale durch funftliche Canale, bas Abzapfen des überfluffigen Baffere für den fernerliegenden trodenen Boben unmöglich ober allzu beschwerlich machen. Eine weitere Folge ber Temperaturcontrafte ift bas üppige Gedeihen folder Culturgewächse, welche eine beträchtliche Binterfalte erfragen und einer bedeutenden Sommerbite zur raschen Entwidelung und Reife ber Früchte bedürfen. Baumwolle, Reis, Gefam gedeihen in der Bochebene am Urmiafee vortrefflich, der Reigenbaum dagegen bedarf geschütter Stellen. ber Delbaum widersteht nicht dem Winterfroft, Die Drange tommt erft am perfifchen Golf und in den unteren Guphratge-Die Rebe bagegen gedeiht felbft auf ben. boben genden vor. Wagner, Reife n. Berfien. II. 19

Ufern am Bansee bis nahebei 5500' und in den fast noch höher gelegenen Zabthälern des Haktaxilandes vortrefflich, während sie bekanntlich in dem viel mildern und gleichmäßigern Klima von Großbritannien keine reisen Trauben hervorbringt. Dagegen würden Magnolien und Camellia japonica in Kurdistan und Aserbeibschan nicht wie in England den Winterfrost im Freien ertragen.

Die wichtigften geognoftischen Berhaltniffe ber bon uns beobachteten Gebirgegenden Border-Afiene wurden im Laufe ber Reisebeschreibung angebeutet. Die geologischen Sauptrefultate in Aferbeidschan mit Ausnahme weniger Modificationen ftimmen mit denen des Hochlandes Armeniens und Kurdiftans im Befentlichen zusammen. Die Rettenguge Diefer brei Lander find Glieder beefelben Gebirgefpfteme; fie haben diefelbe Richtung des Streichens und namentlich in ben boberen Retten auch benfelben petrographischen Charafter mit einander gemein, ihre Entstehung ift hochst mahrscheinlich eine gleichzeitige gewesen. Plutonifche Rrafte baben in Beft-Berfien und Rurdiftan wie in Armenien ben weit überwiegendften Antheil an der Sobenbilbung genommen. Doch nehmen in den Bergen, welche ben Urmiafee umgeben und die Sochebenen von Choi und Tabris trennen, bie neptunischen Formationen einen verhältnigmäßig größern Raum ein als im armenischen Sochlande. Dasselbe Ralkgebilbe ber juraffischen Formationenreibe, welches in ben oberen Thalern bes Murad und in ben Umgebungen von Bajafid beginnt und hier burch die ftarte Ginwirfung vulcanifder Bebungen und Durchbruche Die auffallendften Störungen bes Schichtenbaues und Beranderungen bes petrographischen Charattere zeigt, fest auch nach Berfien fort und tommt im Beften bes Urmiafee's in giemlich betrachtlicher Ausbehnung por. Dasfelbe Gebilde ift dort reich an Berfteinerungen und schließt besonders viele Arten von Belomnites, Pecton und Terebratula ein, nähert sich wahrscheinlich dem Coral-Rag Englands. Solche versteinerungsreiche Schichten erheben sich dicht am Ufer des großen Salzsee's und setzen unter dessen Wasserstäche fort. Das Wasserbeden jener frühern Periode, welches die Stelle des heutigen Urmiasee's eingenommen, war also für höhere thierische Organismen nicht so verderblich wie heute das salz- und jod-reiche Wasser dieses großen Alpensee's.

Aeltere plutonische Bilbungen, Maffengefteine wie Granit. Spenit. Gabbro, Diorit tommen in Aferbeidichan häufiger bor als im eigentlichen Sochlande Armenien, wo ich fie bauptfachlich nur an dem Nordrande fand. Bon ihnen find auch bier offenbar die ersten Rettenbauten, die frubeften Bebungen, Berruttungen und Umgestaltungen ber borizontalen Schichten bes Grund- und Uebergangegebirges ausgegangen. Die Bilbung der höheren Retten, welche die mahre Alpenregion erreichen, war hier wie in gang Border-Afien eine Folge der Durchbrüche der Borphpre und Tradyte. Die Gipfel bes Sewillan wie bes Sahant besteben aus Trachpten und Borphhren, welche ben faufasischen und armenifchen gang analog find. Sier wie dort geht diefer Porphyr durch Abnahme des Reldspathe und Bunahme bes Augite öftere in mabren Melaphyr über. Im Gegenfage jur tautafifchen Rette, wo der trachytische Porphyr in eine geringere Breite eingeengt und aus einer ichmalern Spalte emporgestiegen, in einer fentrechten Richtung fich erhob und ausdehnte und eine fchroffere und höhere Gebirgemauer ohne Sochebenen, ohne ausgebehnte Längenthaler, obne tiefere Ginfentungen ber Rammboben bildete, breiteten fich in Best-Berfien noch mehr ale in Transtaufaffen und Armenien Die plutonischen Gesteinmaffen in

einer mehr horizontalen Richtung aus, welche die vorherrschende Bitbung breiter Thaler und ausgebehnter Blateaus begunftigte. Bie an ben Randern ber bochften Alpentetten in Armenien bilbeten fich auch in Aferbeibichan einzelne Gruppen von vulcanifchen Erhebungefratern, und öffneten fich mabre Eruptionetrater, welche eine permanente Bechfelwirtung zwifchen den tiefen vulcanischen Glutherden und der Atmosphare vermittelten. Die vulcanische Thatigfeit scheint auch bier besonders in der Umgegend von Tabris wie bei ben Bulcangruppen ber Eriwanfchen Sochebene von langer Dauer gewesen zu fein, fich nicht fo frub erschöpft zu haben wie in den Bulcanen bei Erzerum. Am Gewillan find deutliche Lavaströme wie am Ararat und Allahaes nachgewiesen. Ob auch in Aferbeidschan die basaltischen und doleritischen Laven wie am Allahaes felbft die jungften Gedimentbildungen überdecken, ift mir unbekannt. Die vulcanischen Arafte ruben gegenwärtig in Berfien wie in Armenien, fcheinen aber noch keineswegs ganglich aufgehört zu haben, wie die periobifch fich ernenernben febr ftarten Erberschütterungen beweisen. Tabris ift faft in jedem Jahrhundert einigemal durch Erdbeben furchtbar verheert worden. Die lette Eruption der Bulcane nordöftlich von Tabris reicht wahrscheinlich in die Anfange der biftorischen Beit. Sagen von Feuererscheinungen aus dem Erdinnern, welche mit bem Reuercultus der alten Berfer in Berbindung gebracht werden, baben fich im Bolfe erhalten. Bestimmte Auffdluffe barüber fehlen in den uns befannten Gefdichts. auellen.

Die Formen ber Pflanzen - und Thierwelt haben selbst in ben subischen Gegenden ber persischen Proving Aserbeidschan zwischen bem 36. und 39.0 N. B. einen vorherrichenden mitteleuropäischen Charafter, besonders in den höheren Gebirgsregionen zwischen 5000 bis 8000'. Die Geschlechter sind hier im

Bangen Diefelben wie in den Alpen der Schweiz und Tirols, nur die Arten find zum Theil verfchieden. Das verhaltnigmäßig raubere Binterflima Beft-Irans, ber Ginfluß ber mit ewigem Schnee bededten boben Taurustetten geben auch in Beft-Berfien der Thier- und Pflanzenwelt im Allgemeinen eine weit nördlidere Physionomie ale man unter Diefen Breitegraden vermuthen follte. Ein allmähliger Uebergang in füdlichere ober eigentlich orientalifche Formen, ein Bereinragen bes affatifden Charafters der Flora und Fauna ift übrigens bei fo manchen Arten, befonbere in ben Gbenen am Urmiafee unverfennbar. Bon ber armenischen Flora unterscheidet fich die westverfische durch ibre giemlich große Mannigfaltigkeit an Salzpflanzen, welche in den Sochebenen Central-Frans durch noch zahlreichere Arten reprafentirt au fein scheinen ale in den Ebenen am Urmiafee. Dagegen feblen bier die meiften Baldpflangen. Maffenhafte Ansammlungen bochftammiger Baume, eigentliche Balbungen nach unseren Begriffen fehlen auf den Blateaus von Iran beinahe ganglich. Die Buche, welche noch in der Baldregion der toldisch-armenischen Gebirasabfalle gegen bas fdwarze Meer bis zur Sobe von 4500' ben baufiaften Baldbaum bildet, bat in den Rurthalern feine äußerfte Oftgrenze erreicht und icheint in Gilan und Mafenderan, ben einzigen perfischen Provinzen, welche noch bichten Baldmuche befigen, nicht mehr vorzutommen. Giden, Erlen, Bitterpoppeln, Beiden, Efchen, Raftanien, Abornbaume find bort mit füblicheren Formen : Rirfcblorbeer, immergrunem Bug, Maulbeer, Raftanie, Morthe, Lorbeer, Bichabbaumen und wilden Obfiarten gemifcht; die wilde Balbrebe gedeiht in Mafenderan eben fo uppig und fraftig und fpielt bie in die bodiften Beldbaumwipfel fich folingend eine eben fo prächtig königliche Rigur als in Roldis und an den Ufern des Phafis. Der bochfte Baldbaum in Armenien wie auf bem Aburs ift eine ftrauchartige Birte.

Schon wegen ber beträchtlichen Erhebung ber Blateaus im verfischen Aserbeidschan und Aurdistan fann dort von einer gro-Ben Mannigfaltigfeit der Flora feine Rebe fein. Reich an Formen ift die Begetation nur in ganbern, welche aus tiefer Cbene oder bom Seegestade aufsteigen, fich allmählig über ber Meeresflache terraffenartig erheben, beren verschiedene Regionen bann verschiedene Rlimate und einen verschiedenartigen Charafter ber Bflangen - und Thierwelt zeigen. Die eigentlichen Sochebenen Beft-Berfiens find wegen vorherrichender Trodenheit pflangenarm und auf den Abhangen und Terraffen der Gebirge, welche Diefen Blateaus aufgelagert find, ift der fub-alpine Charatter ber Drganismen bereits überwiegend ausgeprägt, in ben oberften Regionen zwischen 7 und 9000' tommen bereits viele achte Alpenpflanzen vor, an Individuen zahlreicher als an Arten. Im Allgemeinen babe ich auf ben Soben bee Sabant und ber furbifch. perfifchen Alpen im Beften und Guden bes Urmiafee's bie Flora weit armer gefunden als auf ben Terraffen bes Muabaes im ruffifchen Armenien. Bon einer fo wunderbaren Bracht uppig wuchender Alpenfrauter und prachtig gefarbter Blumen von jener Größe und reinen Farbung, wie man fie in manchen Alpengegenden der Schweig g. B. in Oberengabin bei Samaden und St. Morig findet, bekommt man auf ben Alpen Border-Affens nichts zu feben. Auch mit der Begetation in der Centraltette des Rautasus bei Robi und Reschaur, wo ich ein Jahr gubor in den gleichen Sommermonaten botanifirte, tann fic die alpine Flora Weft-Perfiens an Mannigfaltigfeit ber Arten und bunter Bracht der Individuen nicht meffen. Dit ber tautafifden und mitteleuropäischen Alpenvegetation bat übrigens auch bie Flora auf den Soben bes Sabant die geringe Bahl ber einjabrigen Bflangen, Die bedeutende Große der Blumen im Berbaltniß jur gangen Pflange, die Geltenheit giftiger Begetabilien und

Die große Bahl ber medicinifden bitteren Pflangen, endlich auch bie Reinheit ber Blumenfarben gemein.

Die westperfische Fauna unterscheidet fich von der transtautafifchen und armenischen ebenso wie die Bflanzenwelt durch bas Bortommen ziemlich vieler niedern Thierarten, welche nur in trodenen Cbenen, auf falgeichwängertem Boden und in der Rabe von fandigen Meerestuften oder Salgfeeufern gefunden werben. An den Ufern bes Urmiafee's fand ich (leider meift ichon in Cadavern) fehr viele Melasomen, welche in Georgien und Armenien nicht vorkommen. Bas ich in bem Anhang meines Berkes "Reife nach Rolchis" über ben Charafter ber Gebirgsfauna Transtautafiens und die geographische Berbreitung ber Thiere fagte, gilt im Wesentlichen auch von der Fauna Aferbeidfchans. Die vorherrichende Tendeng ber Blateaubildung begunftigt bier wie in Armenien die Berbreitung ber Arten im Gegenfat jum Rautafus, beffen bobe Gebirgemauer ohne einfentende Baffe und ohne Stromdurchbruche ber Berbreitung vieler Thierarten, welche eine geringe Bewegungefähigfeit befigen, befondere aus ben Claffen der Reptilien, Arachniden, Roleopteren, Landund Gugwaffermollusten eine bestimmte Grenze fest. Zwischen dem nördlichen und dem füdlichen Abfalle des Rautafus ift bie Berfchiedenheit der Thierarten innerhalb des Raumes von 1 bis 11/2 Breitegraden größer als in Armenien, Beorgien und Beft-Berfien auf einem Flachenraum von 3 bis 4 Breitegraden. In ben Gebirgegegenden zwischen dem 36. und 38. Breitegrad bemertte ich in Perfien bereits eine Abnahme ber Reprafentanten ber für die Gebirge Mittel-Europa's, bes tautafifchen Ifthmus und Sibiriens fo charafteriftifchen Lauftaferfamilie. Die Battungen Procerus und Procrustes find verschwunden, das höchst eigenthumliche und für die bochften Alpenregionen Armeniens burchaus charafteristische Genus Callisthenes habe ich auf den

boben bes Sahant und der Bagrostetten nicht wiedergefunden. Auf den sub-alvinen Soben bes Sabant tommen nur wenige eigentliche Caraben vor, welche burch ihre geringe Größe, nicht burch ihre plattgebrudte Form wie in ben Sochgebirgen Offetiens darafterifirt find. Der auffallenden Armuth Berfiens an Landund Sugwaffermollusten bat bereits der berühmte frangofifche Reisende Dlivier Ermahnung gethan. Die Seltenheit ber Rallformationen in Central-Iran mag ebenso wie die Lufttrodenheit und der Regenmangel im Sommer Schuld an diefer eigenthumlichen Erscheinung sein. Am Urmiafee tobtet die Sommerhite im Juli ichon die meiften triechenden Infecten. Gin Entomolog wurde dort nur im Monate Mai reiche und intereffante Ausbeute machen. Die iconen Satyrus-Arten, welche ich bei Dafchgesan erbentete, maren größtentheils neu und durch eine ganz eigenthumliche Farbung und Beichnung auffallend. Berrich : Schäffer befchriebenen iconen Arten Satyrus Bischoffii und Satyrus Wagneri bezeichnen bort recht deutlich ben Uebergang der europäischen Lepitopteren-Fauna zu den Formen bes Drients.

Ich gebe hier ein Berzeichniß der Säugethiere, Bögel, Amphibien und Roleopteren aus den von mir bereisten Gegenden Border-Afiens. Was ich nicht selbst beobachtete und sammelte, verdanke ich der Mittheilung eines Mitglieds vom britischen Confulat in Erzerum. Die Bestimmung und Beschreibung der von mir in Armenien, Georgien, West-Persien und Rurdistan gesammelten Roleopteren verdanke ich der Güte des herrn Dr. hampe in Wien.

oliminata (h. 1865). Maria da

## Verzeichniß der Säugethiere in Erans-Kankasien, Armenien und Aserbeidschan.

| Erinaceus Europaeus.               | Spalax typhlus. Var. Xanthodon |
|------------------------------------|--------------------------------|
| —— auritus.                        | Pallasii ?                     |
| concolor.                          | Hypudaeus amphibius.           |
| Talpa Europaea.                    | socialis.                      |
| Meles vulgaris.                    | Cricetus nigricans.            |
| — taxus.                           | accedula.                      |
| Mustela vulgaris.                  | frumentarius.                  |
| foina.                             | Mus sylvaticus.                |
| Putorius.                          | Messorius.                     |
| lutreola.                          | latipes.                       |
| - zorila (bei Erzerum).            | — Abbotii.                     |
| Lutra vulgaris.                    | Myoxus Dryas.                  |
| (Gine hiervon verschiebene Fifch=  | glis.                          |
| otter foll fich an ben tolchischen | avellanarius.                  |
| und lafifchen Fluffen finden.)     | Lepus timidus.                 |
| Canis aureus.                      | Camelus bactrianus.            |
| vulpes.                            | Dromedarius.                   |
| — melanotus.                       | Cervus elaphus.                |
| lupus.                             | Capreolus vulgaris.            |
| corsac.                            | Antilope subgutturosa.         |
| Hyaena striata.                    | Saïga.                         |
| Felis Tigris. *)                   | rupicapra.                     |
| Catusferus.                        | Capra aegagrus.                |
| — Cervaria.                        | — hircus.                      |
| panthera.                          | caucasica.                     |
| chaus.                             | Ovis Gmellini.                 |
| Calocephalus vitulinus?            | —— aries.                      |
| Sciurus vulgaris.                  | Bos urus.   in Georgien u.     |
| Spermophilus musicus.              | - bubalus. Rolchie.            |
| Dipus jaculus.                     |                                |

#### berzeichniß der bögel.

Cathartes percnopterus. Vultur fulvus.

Gypaetos barbatus. Falco imperialis.

<sup>\*)</sup> Der Tiger ift in Iran nicht helmisch, verirrt fich aber oftere nach Berfien auf feinen großartigen Jagbzügen.

| Falco fulvus.  — albicilla.  — hypoleucus.  — cenchris.  — tinnunculus.  — tinnunculoïdes.  — sesalon.  — subbuteo. | Turdus viscivorus. —— pilaris. —— musicus. Ginclus aquaticus. Sturnus vulgaris. Pastor roseus. **) Oriolus galbula. Saxicola Aenanthe.                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | stapazina. saltator. rubetra. rubicola. Sylvia turdoïdes. familiaris. phragmitis. Letti. luscinia. philomela? atricapilla.                            |
|                                                                                                                     | cinerea. curruca. curruca. curruca. icterops. mystacea. curbecula. cuthys. phoenicurus. crochilus. sibilatrix. Troglodytes Europaeus. Motacilla alba. |
| — meridionalis.  Muscicapa grisola. — albicollis. — luctuosa  Turdus merula. — torquatus. — iliacus.                | Budytes flava. —— melanocephala. Anthus arboreus. —— rupestris. —— praticus. —— rufescens. Alauda calandra.                                           |

\*) Strix Indica foll felbft in Armenien vortommen. \*\*) Ueber die Lebensweise biefes hochft zierlichen Bogels und bie Sagen, welche über ibn unter ben Armeniern verbreitet find lese man

Näheres in meiner "Reise nach bem Ararat."
\*\*\*) Diese beiben Arten wurden von Herrn Menetries bei Zalpsch
und Lenkoran entbedt und in seinem ", Catalogus raisonne" aufgeführt.

| Alauda bimaculata. *)   | Corvus corone.         |
|-------------------------|------------------------|
| cristata.               | pica.                  |
| alpestris.              | glandarius.            |
| arvensis.               | monedula.              |
| arborea.                | cornix.                |
| - pispoletta.           | Pyrrhocorax graculus.  |
| - brachydactyla.        | Cypselus alpinus.      |
| Parus major.            | — murarius.            |
| ater.                   | Hirundo rustica.       |
| coeruleus.              | urbica.                |
| —— palustris.           | rupestris.             |
| Emberiza melanocephala. | riparia.               |
| citrinella.             | Caprimulgus Europaeus. |
| miliaria.               | Upupa Epops.           |
| hortulana.              | Merops apiaster.       |
| cia.                    | Persica. ***)          |
| granativora.            | Alcedo Ispida.         |
| Caspia.                 | Picus canus.           |
| Coccothraustes chloris. | viridis.               |
| vulgaris.               | Iynx torquilla.        |
| Fringilla coelebs.      | Cuculus canorus.       |
| cannabina.              | Columba palumbus.      |
| spinus.                 | oenas.                 |
| linaria.                | livia.                 |
| carduelis.              | — turtur.              |
| —— sanguinea. **)       | Phasianus colchicus.   |
| montifringilla.         | Perdix+) coturnix.     |
| Pyrrhula vulgaris.      | saxatilis.             |
| —— erythrina.           | cinerea.               |
| Sitta Europaea.         | Pterocles Caspius.     |
| Corvus corax.           | Otis tarda.            |
| frugilegue              | tetrar                 |

\*\*) Diese Art scheint bem Plateau von Erzerum eigenthumlich ju fein.

<sup>\*)</sup> Diefe schone Lerche beobachtete ich nur auf bem hochsten Blasteau von Armenien. Den etries hat fie auf ben Gebirgen von Taslifch in einer Region von 6000' erbeutet.

<sup>\*\*\*)</sup> Der perfische Bienenfresser wurde von Ballas am faspischen Meer entbeckt, hat abnliche Lebensweise aber eine weit geringere geos graphische Berbreitung als Morops apiaster.

<sup>+)</sup> Ein noch unbeschriebenes sehr kleines Rebhuhn kommt bei Teheran vor. Consul Bonham in Tabris hatte auch ein lebenbes Exemplar bes riefenhasten Rebhuhn vom himalaha, welches sich zus weilen auf ben Blateaus von Iran sehen läßt, aber fehr selten ist.

| Grus Virgo.*)  — cinereus. — leucogeranus. Ardea cinerea. — purpurea. — egretta. — nycticorax. — stellaris. — minuta. — garzetta. Phoenicopterus ruber. Platalea leucorodia. Ciconia nigra. — alba. Ibis Falcinellus. — religiosa ?**) Numenius Phaeopus. Tringa variabilis. — minuta. Totanus callidris. — glottis. | Tringa variabilis.  — minuta.  — subarquata.  Scolopax major.  — gallinula.  — rusticola.  Pelidna cinclus.  Lobipes hyperboreus.  Glareola torquata.  — limbata.  Rallus aquaticus.  Gallinula chloropus.  Fulica atra.  Haematopus Ostralegus.  Callidris arenaria.  Cursorius isabelinus.  Vanellus cristatus.  Charadrius pluvialis.  — cantianus.  — intermedius.  Oedicnemus crepitans. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — minuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cantianus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ochropus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Himantopus melanopterus. †)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| hypoleucus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Podiceps cristatus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Limosa rufa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Caspicus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| melanura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rubricollis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tringa ***) pugnax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | auritus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>\*)</sup> Ueber bas Borkommen und bie Lebensweise biefes hochft grazibien Bogels f. ben Anhang zu meiner "Reise nach Kolchis."

<sup>\*\*)</sup> Das Borkommen bes heiligen Ibis, ber in Aegypten fast verschwunden, in Borderasien ist zweiselhaft. Nord man n führt ihn im Catalog seiner pontischen Fauna als an der süblichen Kuste des schwarzen Meeres lebend auf. In den Sumpfwässern süblich vom Urmtasee, wo eine wahre Republik von Wade und Schwimmvögeln, sah ich den braunen Ibis falcinellus in großer Zahl, konnte aber nirgends den heiligen Ibis erbeuten. Unter dem Bögelverzeichnis von Erzerum ist eine undekannte Ibisart ausgeführt.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese vier Tringaarten kommen auf dem Plateau von Cries rum vor. Menetries hat in Trans-Kaukasten nur die einzige Art Tringa pugnax erbeutet.

<sup>+)</sup> Der hochbeinige Strandreiter hat eine auffallend weite Berbreitung. Ich fand ihn am afeitanischen See Fezzara bei Bona, am Ararat und am persischen Armiasee noch häusiger als an den Ufern der Donau und bes Bodensee's.

| Pelecanus onocrotalus. | Anser ruficollis. |
|------------------------|-------------------|
| crispus.               | Anas *) rutila.   |
| Carbo cormoranus.      | boschas.          |
| Sterna Caspia.         | acuta.            |
| hirundo.               | clypaeata.        |
| — nigra.               | - Grecca.         |
| leucoptera.            | rufina.           |
| minuta.                | ferina.           |
| cantiaca.              | glangula.         |
| Larus canus.           | fuligula.         |
| tridactylus.           | hyemalis.         |
| ichthyaetus.           | angustirostris    |
| argentatus.            | tadorna.          |
| ridibundus.            | moschata.         |
| Cygnus Ferus.          | querquedula.      |
| Anser albifrons.       | dan danama.       |

# Verzeichnis der in Vorder-Asien vorkommenden Amphibien.

Deaudonus Pallacii

| Emis caspia.                | rsouuopus, ranasm.     |
|-----------------------------|------------------------|
| Europaea. **)               | — Fischeri.            |
| Testudo ibera.              | Anguis fragilis.       |
| Lacerta agilis.             | Typhlops vermicularis. |
| viridis.                    | Coluber bicolor.       |
| quinquevittata.             | natrix.                |
| stirpium.                   | Persa.                 |
| —— Laurentii.               | collaris.              |
| Podarcis velox.             | - Dione?               |
| variabilis.                 | Alpestris.             |
| irritans.                   | Caucasicus.            |
| Ophisops elegans.           | - scutatus.            |
| Phrynocephalus helioscopus. | Ponticus.              |
| Scincus bivittatus.         | hydrus.                |
| Trapelus sanguinolutus.     | Ravergieri.            |
| Stellio vulgaris.           | fascicularis.          |
| caucasicus.                 | reticulatus.           |
|                             |                        |

Emye Caenia

<sup>\*)</sup> Die Ufer bes kaspischen Meeres find reich an Schwimms vogeln, besonders Entenarten. Die meiften der hier angeführten Species wurden von herrn Menetries auf seiner wiffenschaftlichen Reise in Transa-Raukasten erbeutet.

<sup>\*\*)</sup> Eine von Emys europaea verschiebene Sumpfschilbtrote fand ich in Perfien zwischen Riliffa-tent und Choi.

Trigonocephalus Halys. Triton ophryticus. \*\*)

Rana variabilis?

Coluber vermiculatus.

Cymindis patruelis, Strm.

— lineata, Schh. — miliaris, F. — axillaris, Dft.

Lebia crux-minor, F.

Aptinus mutilatus, Illg. Scarites Volgensis, Stev.

Ditomus Calydonius, F.

- obscurus, Stev.

--- nebulosus.
--- Aesculapii.

| sauromates.<br>leopardinus.                  | vespertina esculenta.                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pelias chersea.                              | Bufo Caucasicus.                                         |
| Vipera aspis.*)                              | Hyla arborea.                                            |
| Verzeichniß der von mir im                   | : Aaukasus, in Trans-Aau-                                |
|                                              | an und West-Persien gesam-<br>pe bestimmten Koleopteren. |
| Cicindela (concolor, Dej. Tartarica?, Mannh. | Cychrus { aeneus, Stev. signatus, Fald.                  |
| - campestris, F. var.                        | Procerus Tauricus ***) Pall.                             |
| desertorum, Boeb.                            | Caucasicus J Admis                                       |
| monticola, Menet.                            | Procrustes Wiedemann, Crist.                             |
| —— soluta, Mgl.                              | Cerisii, <i>Dej</i> .                                    |
| —— littoralis, F.                            | Carabus { maurus, Adms. paphius, Redtb.                  |
| — strigata, Dej.                             | paphius, Redib.                                          |
| sylvatica, F.                                | - Kruberi, Fisch.                                        |
| - Fischeri, Adams.                           | reticulatus, Hampe.                                      |
| Alasanica, Motsch.                           | —— {saphyrinus, <i>Crist</i> . Wagneri, <i>Er</i> .      |
| —— Dahurica, Mannh.                          | ) wagneri, <i>Er</i> .                                   |

Bohemanii, Mannh.

— Kindermannii, Hampe.
— Victor, Fridv.

- Schamylii, Hampe.

--- cancellatus, Illg.

- granulatus, L.

hyacinthinus, Kindrm.
Bischoffii, Chaud.
chrysitis, Wagner.

<sup>\*)</sup> Diefe Giftichlange fant ich nur im Raufasus in Regionen von bebeutenber bobe zwischen 6-7000'.

<sup>\*\*)</sup> Gine neue Tritonart von Berthold im Anhang meiner Reise nach Roldis beidrieben.

<sup>\*\*\*)</sup> Beibe wahrscheinlich ein und biefelbe Art, welche in ben Uferlandschaften bes Bontus nicht felten ift, aber bas taufafische und folchisch-armenische Gebirge nicht überschreitet. Die oberfte hohengranze biefes Prachtfafers mag c. 4000' fein.

| Carabus septem - carinatus,  Motsch.         | Panageus crux-minor, F. Chlaenius festivus, F. |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| exaratus, Stev.                              | Dinodes rufipes, Bon.                          |
| - Staehlinii, Adms.                          | Licinus cassideus, F.                          |
| Dejeanii, Stev.                              | depressus, Payk.                               |
|                                              |                                                |
| — {inconspicuus, Chaud.<br>Persicus, Wagner. | Pogonus iridipennis, Nicol.                    |
| Cribratus, Boeb.                             | Pristonychus {amoenus, Fald. elegans? Dej.     |
| {cribratus, Boeb.<br>Npunctatus, Wagner.     | Cimmereus, Stev.                               |
| - mingens, Stev.                             | Calathus melanocephalus, F.                    |
| - bosphoranus, Stev.                         | Sphodrus longicollis, Stev.                    |
| —— Besseri, Zgl.                             | Anchomenus uliginosus, Er.                     |
| pectinatus, Hampe.                           | Agonum Austriacum, F.                          |
| —— pumilio, Er.                              | Omaseus Creticus, Fridv.                       |
| {gracilis, Motsch.<br>Armeniacus, Wagner.    | — gracilis, Strm.                              |
| Armeniacus, Wagner.                          | Pterostichus subcordatus,                      |
| —— Bonplandi, Menet.                         | Chaud.                                         |
| productus, Hampe.                            | Cephalotes nobilis. Dej.                       |
| - Nordmannii, Chaud.                         | (moestus Waaner                                |
| luxorius, Motsch.                            | Eutroctus (moestus, Wagner. heros, Mannh.      |
| *) Puschkinii, Adms.                         | Zabrus Trinii, Fisch.                          |
| mirabilis, Wagner.                           | aurichalceus, Adms.                            |
| — Osseticus, Adms.                           | spectabilis, Hampe.                            |
| nothus, Adms.                                | Amara vulgaris, F.                             |
| Boeberi, Adms.                               | Acinopus megacephalus, Illg.                   |
| Calosoma sycophanta, F.                      | ammophilus, Stev.                              |
| —— rapax, Fridv.                             | Ophonus azureus, Illg.                         |
| —— inquisitor, F.                            | — meridionalis, Dej.                           |
| indagator, F.                                | —— puncticollis, Payk.                         |
| breviusculus,                                | mendax, Rossi.                                 |
| Callisthenes \ Mannh.                        |                                                |
| Araraticus,                                  | Harpalus aeneus, F.                            |
| orbiculatus, Motsch.                         | Stenolophus vaporariorum, F.                   |
|                                              | Peryphus rufipes, Gyl.                         |
| Nebria Marschallii, Stev.                    | Dytiscus Roeselii, F.                          |
| —— Caucasica, Menet.                         | Gyrinus Caspius, Menet.                        |

<sup>\*)</sup> Hr. von Chauboir erflart ben Carabus mirabilis bes Wagner für ben C. Osseticus. Hr. Kolenati hat dieses Thier in seinem Werke: Insecta Caucasica. . . unter dem Namen C. Puschkinii, Adms. abgebildet, auch dem kassen unter bemselben Namen geschicht; auch hem Kassen basselbe für den C. Puschkinii. Da mit die Beschreibung weder des einen , noch des anderen zugängig ift, so muß ich diese Sache vor der hand auf sich beruhen lassen. Biels leicht gefällt es dem hr. von Chaudoir seinen Ausspruch genauer zu motiviren.

| Staphylinus caesareus, Cedh.       | Ampedus crocatus, Zgl.                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| —— lutarius, Grv.                  | sinuatus, Zgl.                                |
| stercorarius, Olv.                 | - nigritarsis, Tauscher.                      |
| calcocephalus, F.                  | Diacanthus latus, F.                          |
| Ocypus olens, Müller.              | Lygistopterus sanguineus, F.                  |
| Tachynus subterraneus, L.          | Lampyris Zenkeri, Grm.                        |
| Pedaerus longipennis, Dhl.         | Cantharis pupillata, Fridv.                   |
| Sulodis Andrese, F.                | Tsmenia, Frido.                               |
| costata, Redtb.                    | . —— livida, F.                               |
| globithorax, Stev.                 | melanura, F.                                  |
| —— Faldermannii, <i>Dej</i> .      | —— cyanipennis, <i>Payk</i> .                 |
| Capnodis miliaris, Klg.            | — thoracica, Olv.                             |
| cariosa, F.                        | Malachius aeneus, F.                          |
| scarbonaria, Klg.                  | Armeniacus, Mannh.                            |
| tristis, Fridv.                    | Dasytes ater, F.                              |
| albosignata, Bischoff.             | nobilis, Illg.                                |
| —— porosa, Klg.                    | Tillus elongatus, F.                          |
| — tenebricosa, F.                  | Trichodes crabroniformis, F.                  |
| Ancylocheira rustica, F.           | apiarius, <i>F</i> .                          |
| —— flavomaculata, F.               | favarius, <i>Illg</i> .                       |
| strigosa, Gebl.                    | Visnagae, Fridv.                              |
| Perotis lugubris, F.               | flavocinctus, Kindrm.                         |
| —— cuprea, Kindrm.                 | —— nobilis, Klg.                              |
| Chrysobotris affinis, F.           | Necrophorus mortuorum, F.                     |
| Lampra rutilans, F.                | vespillo, F.                                  |
| Anthaxia sitta, Stev.              | Silpha laevigata, $F$ .                       |
| candens, F.                        | —— atrata, F.                                 |
| —— salicis, <i>F</i> .             | —— orientalis, Dej.<br>—— 4-punctata, F.      |
| signaticollis, <i>Dej</i> .        | — 4-punctata, F.                              |
| —— cichorii, Olv.                  | Byrrhus pilula, F.                            |
| 4-punctata, F.                     | arietinus, Grm.                               |
| Sphaenoptera arnacan <b>thae</b> , | Thymalus limbatus, $F$ .                      |
| Godet.                             | Hydrophilus aterrimus, Echlz.                 |
| coracina, Stev.                    | —— flavipes, Stev.                            |
| dianthi, Stev.                     | Gymnopleurus serratus, Fisch.                 |
| Acmaeodera bivittis, Fridu.        | Sisyphus Schaefferi, F.                       |
| hyacinthina, Fridv.                | Copris paniscus, F.                           |
| Agrilus rubi, F.                   | emarginatus, F.                               |
| linearis, F.                       | Ateuchus { Armeniacus, Fald. nitidus, Kindrm. |
| Agrypnus atomarius, F.             | niudus, Kindrm.                               |
| Athous Armeniacus, Kolenati.       | Onthophagus fissicornis, Stev.                |
| vittatus, F.                       | taurus, F.                                    |
| Agriotes sputator, F.              | Schreberi, L.                                 |
| Cardiophorus nigerrimus, Er.       | Onitia Amyntas, Stev.                         |
| Ampedus sanguineus, F.             | Moeris, Pall.                                 |
| pomorum, Hbst.                     | — Menalcas, F.                                |
|                                    |                                               |

Oniticellus, festivus, - Stev. Cetonia Asiatica, Fald. - albella, Pall. ---- pallipes, F. Aphodius conjugatus, Pzr. - hirta, F. Sinodendron cylindricum, F. — scrutator, F. — gagatinus, Mannh. Lucanus Barbarossa, F. - lugens, Dft. Erodius Europaeus, Dej. - sus, F. - gibbus, F. Lethrus. Zophosis dilatata. *Er.* Geotrupes stercorarius, F. Pimelia Schönherri, Dej. —— punctata, Dej. —— capito, Fald. (?) --- politus, Malfsky. Oryctes nasicornis, F. — pauxilla, Hampe. - Silenus, F. Scarabaeus monodon, F Melanostola punctata. Anomala vitis, F. Pachyscelis granulosa, Dej. - errans, F. --- mammulata, Fald. Trachyderma setosa, Fald. Anisoplia austriaca, *Hbst*. Akis aurita, Pall. ---- Caucasica, Stev. - leucaspis, Stev. Scaurus tristis, Olv. - arvicola, F. Cephalostenus elegans, Dej. agricola, F.
lineolata, Dej. Laena villosula, Mgl. Tentyria nomas, Pall. — rugulosa, *Mgl*. — breviuscula, *Fald*. Anoxia matutinalis, Dhe. --- pauper, Hampe. —— nivea, Hampe. Adesmia Karelinii, Fisch. Polyphulla bololeuca, .Pall. — Panderi, *Fisch*. - grisca, Fald. (?) Gnaptor spinimanus, Pall. Blaps cuspidata, *Brullé*. Melolontha hippocastani, F. ----- aceris, *Er*. - confluens, Fisch. Pedinus femoralis, L. Tanyproctus Persicus, Fald. Rhisotrogus aequiooctialis, F. Pandarus cribratus, Klg. - tropicus, Mgl. Dichroma foraminosa, Fridv. —— ater, F. —— aprilinus, Dft. Platyscelis gages, Fisch. Opatrum laticolle, *Dhi*. Amphicoma vulpes, F. {triste, *Ste*v. lpolitum, Pareyss. - psilotrichius, Pareyss. ---- Lasserrei, Pareyss. Endophiceus exscuiptus, Par. - cyanipennis, Fridv. Platydema violacea, F. — chrysopyga, Stev.
— apicalis, Brullé. Neomida bicolor, F. —— cophosioïdes. ---- bombyliformis, F. Uloma culinaris, F. Valgus hemipterus, F. Hypophloeus castaneus, F. Cetonia obscura, And. Tenebrio obscurus, F. - aurata, F. Anthracias 2-cornis, Stev. --- viridis, F. Helops coeruleus, F. --- Armeniaca, Mannh. . - Stevenii, Karelin. ---- exclamationis, Fald. - gloriosus, Fald. Bagner, Reife n. Berfien. II. ١20

Helops dermesteïdes, Mg. Sitones 8 - punctatus, Grm. Omophlus pilicoltis, Fald. Chlorophanus micans, Stev. Cistela nigritula, Fridv. ----- splendens, Hochh. farquata, Gblr. Cleonus strabus, Schh. lalpina, Kindrm. ---- hebraeus, *Fld.* (?) --- nigrovittatus, Pall. Meloe proscarabeus, L. - cyaneus, F. --- 4 - carinatus, F. - tuccius, Rossi. ---- marmoratus, F. --- scabriusculus, Boeb. —— sysimbrii, *Dhi*. ---- candisatus, Fisch. --- scabrosus, Illg. --- brevicollis, F. ---- obliquus, F. —— frontatus, Fisch. —— lugens, Dhl. Cerocoma Schreberi, F. Mordella fasciata, F. Lagria pubescens, L. Hylobius abietis, L. Monocerus major, Dej. —— maculatus, *Kindrm*. Mylabris contigua, Helf. Molytes glabratus, F. ---- 2 - maculata, Klg. - vittatus, Fald. Meleus illotus, Fald. —— mutabilis, Dej. ---- cohaerens, Fisch. - fallax, Fald. —— Adamsii, Stev. —— Sibirica, Gebs. Phytonomus crinitus, Dej. Phyllobius pictus. Stov. Lydus Algiricus, L.
— Wilhelmii, Fald. Otiorhynchus ligustici, F. ---- asphaltinus, Grm. Lytta collaris, F. —— lugens, Grm. - phalerata, Fridv. - giraffa, Grm. --- vesicatoria, L. ---- cristatus, Zgl. Epicauta erythrocephala, Pall. Nastus Goryi, Tchh. - Sibirica, Pall. Lixus bardanae, F. Zonitis fuscipennis, Fridv. ---- ascanii, F. --- varicolor, Dhl. —— mutica, F. Oedemera podagrariae, F. Larinus cirsi, *Stev*. - flavescens, L. - sturnus, Hbst. - clavipes, F. — atomari**us,** *Kindrm***.** ---- lurida, Gyl. Rhinocyllus latirostris, Schh. Anoncodes ustulata, F. Thamnophilus atramentarius, Platyrhinus latirostris, F. Schh. Anthribus albinus, *L*. Baris nitens, F. Attelabus curculionoïdes, L. Ceutorhynchus Echii, F. Rhynchites Hungaricus, F. Acentrus histrio, Schh. Amorphocephalus coronatus, Paussus - jedoch gang gerbrochen. Grm. Apate luctuosa, Olv. Brachycerus undatus, F. Aegosoma scabricorne, F. - foveicollis, Schh. Prionus coriarius, L. Eusomus ovulum, Illg. Hamaticherus velutinus, *Dej*. Tanymecus Niloticus, Hellwg. Purpuricenus Koechleri, F. Sitones candescens, Hampe. --- Budensis, Gootze.

| Steamintium steamous P                    | Acononthia Zawatskii Feida              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stromatium strepens, F.                   | Agapanthia Zawatzkii, Fridv.            |
| Hesperophanes holosericens,               | lateralis, Kindrm.                      |
| Rossi.                                    | languida, Fridv.                        |
| Criocephalum rusticum, F.                 | —— suturalis, F.                        |
| Callidium sanguineum L                    | marginelia, F.                          |
| Clytus comptus, Zglr.                     | smaragdina, Dej.                        |
| Orientalis, Fridv                         | Rhagium rufipes, Fald.                  |
| ornatus, F.                               | Toxotus Persicus, Fald.                 |
| verbasci, F.                              | mirabilis, Motsch.                      |
| floralis, F.                              | insitivus, Boeb.                        |
| —— Massiliensis, F                        | Pachyta 6 - maculata, F.                |
| Sibiricus, <i>Dej</i> .                   | Strangalia attenuata, F.                |
|                                           | calcarata, F.                           |
| Caucasicus, Motsch.                       | Stenura cruciata, Olv.                  |
| Stenopterus rufus, F.                     | Leptura Dejeanii, Fald.                 |
| femoratus, Stev.                          | scutellata, F.                          |
| Monochamus sutor, F.                      | 1 - punctata, F.                        |
| Morimus lugubris, F.                      | livida, F.                              |
| Dorcadion cruciatum, F.                   | Cassida viridis, F.                     |
|                                           |                                         |
| — holosericeum, Mgl.<br>— striatum, Schh. | furruginea, F.                          |
|                                           | nebulosa, L.                            |
| nobile, Hampe.                            | Adimonia spectabilis, Fald.             |
| serotinum, Kindrm.                        | —— nigrolineata, Gebl.<br>—— rufa, Mgl. |
| Bizantinum, Fridv.                        | Timerche subsuppe Fald                  |
| ferruginipes, Stev.                       | Timarcha subcyanea, Fald.               |
| sericatum, Stev.                          | tenebricosa, F.                         |
| —— catenatum, Klg.                        | Hummelii, Fald.                         |
| crux, Schh.                               | Chrysomela hottentota, F.               |
| scabricolle, Stev.                        | sanguinolenta, F.                       |
| Wagneri, Er. u. Kstr.                     | limbata, F.                             |
| nitidum, Er.                              | marcasitica, Grm.                       |
| dimidiatum, Motsch.                       | —— armeniaca, Fld.                      |
| haemorrhoidale, Hampe.                    | staphyleae, L.                          |
| —— sodale, Hamps.                         | lurida. F.                              |
| Saperda Scovitzii, Fald.                  | —— gloriosa, F.                         |
| Phytoecia Kotschyi, Hampe.                | Entomoscelis Adonidis, F.               |
| albolineata, Hampe.                       | Lina populi, $F$ .                      |
| puncticollis, Fald.                       | Clythra laeviuscula, Ltzb.              |
| praetextata, Steven.                      | Macrolenes salicariae, Menet.           |
| lineola, F.                               | Coptocephala scopolina. Dej.            |
| Balkanica, Fride.                         | Pachybrachis histrio, F.                |
| virescens. F.                             | Cryptocephalus interruptus,             |
| — annulata, Hampe.<br>— molybdaena, Grm.  | Mgl.                                    |
| molybdaena, <i>Grm</i> .                  | 2-punctatus, F.                         |
| - flavipes, Stev.                         | sericeus, F.                            |
|                                           | 20 *                                    |
|                                           | =-                                      |

Cryptocephalus hypocharidis, Coccinella microcephala, Eursm. 14-guttata, F. Coccinella 43 - punctata, L. desertorum, Fald.

hier folgt nun bie Befchreibung ber neuen Arten, beren Bahl nicht groß ift. Durch ben außerordentlichen Gifer ber Entomologen Ruflande ift bie Infectenfauna Erans=Raufaffens und Armeniens befannter geworben als bie mancher europaischen ganber 3. 28. von Stalien und ber Türkei.

4. Carabus reticulatus: oblongus, niger, elytris punctato-striatis, interstitiis leviter elevatis, alternis eorum punctis foveolatiformibus interruptis. Long. 70 lin., lat. 4 lin. Bon der Gestalt des C. maurus, von ihm jedoch durch die tief ausgeprägte Sculptur ber Alugelbeden binlanglich unter-

schieden.

Ropf und Salsichilb gart gerunzelt, letteres febr fchwach gewolbt, mit einer feinen vertieften Mittellinie, breiter als lang, nach hinten etmas perengt, bie Sinterwinkel nur wenig nach rudwarts porfpringend. ber Seitenrand maßig erhaben, ber Borberrand fcwach ausgefchnitten, feine abgerundeten Eden nur wenig nach unten gebrudt; Die Flügelbeden fcwach gewölbt, faft nur um 1/4 langer ale aufammen breit, punttirt=geftreift, Die Buntte ber Streifen fein und fparfam, Die 3mi= fchenraume fchwach erhaben, glatt, bie abwechfelnben berfelben burch große, grubchenartige Bunfte unterbrochen, ber Seitenrand runglig, mit feinen, theilweife gereihten Rornchen; bie Beine verhaltnigmaßig furg und nicht bid.

2. Carabus Kindermanni: oblongus, subtus niger, supra viridi-aeneus, elytris convexis, subtiliter punctatostriatis, interstitiis laevibus, aureis, punctis impressis triplici

serie. Long. 9 1/2 lin., lat. 38/4 lin.

Der Ropf langlich, grun, metallisch-glangenb, Munbtheile und guhler fchwarz ; bas Salefchilb nur wenig furger ale breit, hinten leicht eingezogen und jeberfeite ber Lange nach eingebruckt, bie Bintereden bebentenb nach rudwärts vorspringenb, bie Borbereden tief hinabgebogen, bie Oberflache grun, metallisch-glanzend, mit nabelriffigen Querrunzeln und einer vertieften Mittellinie; bas Schilbchen fchwarz, breit = breiedig, hinten langerunglig; die Flügelbecten langlich-eiformig, conver, gold-grun, metallisch-glangend, fein punktirt-geftreift, die glatten, wenig erhabenen 3wifchenraume fcon rothlich = golben, Die tief eingepreßten Buntte auf bem 4, 8 und 12 3wischenraume, bie Streifen und ber Seitenrand licht = grun; bie Unterfeite fcwarz; bie Beine fchwarz und zart. —

3. Carabus Schamylii: elongatus, depressus, niger, elytrorum viridium thoracisque margine violaceo, elytris costis tuberculorumque oblongorum seriebus ternis alternis, apice subsinuatis. Long. 12 lin., lat. 5 lin.

Der Ropf langgeftredt, gerungelt; bas Salsichilb flach, breiter als lang, vor ber Ditte am breiteften, rudwarte leicht eingezogen, bie Bin= terecken maßig vorspringend, abgerundet, ber Borberarm ziemlich tief ausgefchnitten, feine Winkel giemlich rechtedig und nach abwarts gebruckt, Die Dberflache nabelriffig-gerunzelt, an ben Seiten fein rungelig= punktirt, mit einer feinen, vertieften Mittellinie, die Mitte fchwarzs, die Seiten veilchen-blau; bie Flugelbeden flach gebrudt, an ber Bafis verfchmalert, mit leicht jugerundeten Schultern, binter ber Mitte am breiteften, an ber Spipe breiter als an ben Schultern, ber Spigenrand fehr schwach ausgebuchtet, ben Unterleib nur unvollfommen bebeckenb, ber Seitenrand feiner gangen Lange nach aufgebogen, jebe Flügelbede mit brei Reihen fettenformiger, mehr ober weniger langen und regelma-Bigen Erhabenheiten, und abwechfelnb mit brei ziemlich hohen Lange= rippen, Die Rettenglieder beiberfeits von unregelmäßig langen, rungligen, licht=grunen Erhabenheiten eingefaßt, die Rath, Die Retten und Rippen fcmarg-blau, ber Seitenrand und die Grubchen zwischen ben Retten an bem vorbern Theile ber Alugelbeden veilden-blau, die übrige Oberflache licht = ober blaulich-grun. Die Unterfeite fcwarz; Die Beine fcwarz, lang und fcblank.

4. Carabus rhinopterus: oblongiusculus, niger, supra cyaneus, elytris subconvexis, confertissime crenatostriatis. Long.  $8\frac{1}{2}$  lin., lat.  $3\frac{1}{2}$  lin.

Der Kopf schmal, langgestreckt, schwarz, glanzend, hinten bichter, vorne sehr harsam punktirt, die Punkte bie und da zu Runzeln zusammen fließend; das Halsschilb flach gedrückt, etwas breiter als lang, nach rückwarts verengt, die hinterecken bedeutend nach hinten verlanzgert, der Seitenrand wenig ethaben, der Borderrand kaum ausgeschnitzten, die hinabgebogenen Borderecken gehen sanst zugerundet in den schmal eingefaßten Borderrand über, die Oberstäcke ziemlich dicht, in den hinzterecken gröber runzlig-punktirtz das Schilden längse runzelig; die Kugebeden länglichzeisomig, mäßig gewöldt, äußerst dicht und sehr seine erhaben gestreist, die Streisen seilenartig unterbrochen, die drei Reihen eingebrückter Punkte nur schwach angedeutet, die Beine zart.

5. Carabus productus: elongatus, angustus, modice convexus, infra niger, supra viridi-cupreus, splendens, elytris ellypticis, laevibus, lateribus granulosis, apice punc-

tis sparsis leviter impressis, margine apicali integro. Long.  $45\frac{1}{2}$  lin., lat.  $5\frac{1}{2}$  lin., longitudo elytrorum  $9\frac{3}{4}$  lin.

Der Ropf fcwarz, ber Scheitel in ber Mitte fupferroth, an ben Seiten grun, gwifchen ben Fuhlern befinden fich zwei langliche Brubchen ; bie Mandibeln fehr lang ; die Fühler reichen beinahe bis jur Salfte ber Plügelbeden; bas Salsschild um 1/4 breiter als lang, wenig gewolbt, rudwarte leicht eingezogen, bie Bintereden etwas nach rudwarts verlangert und binabgebogen, ber Borberrand giemlich tief ausgeschnits ten, breit gerandet, bie Eden tief binabgebrudt, bie Dberflache mit außerft garten Querrungeln und einer geterbten Mittellinie, an ben Sintereden grubenartig eingebrudt, in ber Mitte fupferroth, an ben Geiten jum Hinterrande grun; bas Schildchen breit, schwarz und glatt; bie Flügelbecken boppelt fo lang als zusammen breit, in ber Mitte fowach erweitert, ellyptisch, ber Spigemand nicht ausgebuchtet, maßig gewölbt, bie Dberflache fpiegelblant, nur mit außerft femachen Anbeutungen von wellenformigen Rungeln, grin-tubferroth, am Seitenrand grun, mit einer unregelmäßigen Dopvelreihe feiner Rornchen befest, an ber Spise mit 12-15 zerfreuten, fdwach eingebrückten Punkten; Die Unterfeite fchwarz; bie Beine fchwarz, lang und fraftig, mit ftart verbitten Schenfeln.

Obwohl ber hier beschriebene Carabus, ebenso wie C. Nordmanni und luxorius nur eine Abart des C. Bonplandi sein mag, indem Größe, Granulation, ja selbst die Gestalt sich allmählig ändert, je nachdem dasselbe Thier in der Ebene oder an den Bergen hinauf vorkommt; so hat boch dieser Käser wegen seiner langgestrecken, schmalen, fast parallelen Gestalt, den glatten Angelbecken ze, dieselben Ansprüche eine eigene Art

wie die oben genannten zu bilben.

6. Zabrus spectabilis: oblongo-ovatus, convexus, niger, elytris viridi-aeneis, striato-punctatis, interstitiis parum convexis. Long. 6 lin., lat. 3 lin.

Der Kobf rückwärts breit, nach vorne rasch zugespist, schwarz, glatt, glänzend, zwischen den Angen einige undeutliche Querrunzeln; die Fühster dunn, nicht über das Halsschild reichend; das Halsschild doppelt so breit als lang, nach vorwärts bebeutend verengert, der Hinterrand beis nahe gerade, die Hintercken rechtwinklig, der Borderrand leicht ausgeschmitten, die Borderecken zugerundet und hinadgebogen; die Oberstäcke schwarz, glänzend, conver, die Witte glatt, am Borderrand sehr sein, am Hinterrand grober, gegen die Seiten hin runzligsvunkirt, mit einer seinen, vertieften Mittellinie; das Schilden sehr breit, schwarz, glatt und glänzend; die Kügelbecken an der Burzel so breit als das Halsschild, in der Mitte kaum erweitert, hinten rasch zugespist, mäßig gewölbt, dunkelsgrün, metallischsplänzend, ziemlich tief gestreistzbunktirt, die Punke nicht ganz regelmäßig, oft 2—3 zusammen steigend, die Zwisschwarz, glatt, glänzend, glatt, sein, nabelrissig; die Unterselte pechschwarz, glatt, glänzend.

7. Perotis cuprea: cuprea, punctata, thorace ante scutellum foveola profunda didyma, thoracis elytrorumque basi excavata. Long. 9—12 lin., lat. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—5 lin.

Der Ropf hinabgezogen, die Stirne febr bicht und grob, zuweilen grob-runglig-punftirt; Die erften zwei Suhlerglieder tupfrig, Die übrigen fdwart, metallifch=glangenb; bas halefchild quer, nach vorne bebeus tend verengt, wenig gewölbt, fehr bicht und tief, besonbere an ben Seiten, punftirt, mit zwei glatten Stellen vor ber Mitte, Die Mittels linie nur nach vorne angezeigt, vor dem Schildchen befinden fich in einer langlichen Aushühlung zwei tiefe, burch eine Scheibemand getrennte, rudwarts aber burch ein glattes Leiftchen verbundene Grubchen, ber hinterrand zweimal gebuchtet, ber Borberrand febr wenig ausgefcnits ten; bas runbliche Schildchen ift in einer tiefen Grube verftedt; bie Blugelbeden an ihrer Bafis nur fehr wenig breiter als bas Balefchilb, allmählig nach rudwärts verschmalert und an ber Spipe einzeln abaes rundet, ziemlich flach, die hinterften Schilden ber gange nach aneges hoblt, und vom Ende ber Aushöhlung an ichwach fielformig erhaben, bie gange Dberflache fehr bicht und tief, an ben Seiten bin und ber rungliasbunftirt, bei größeren Exemplaren bemerkt man mit dem Keien Auge mehrere feine gangslinien; bie Unterfeite viel grober als die Oberfeite narbigspunftirt.

8. An oxia nivea: oblonga, nigra, infra densius, supra parcius albido squamulosa, elytris fornicatis. Long. 11 $\frac{1}{2}$  lin., lat.  $5\frac{1}{3}$  lin.

Der Ropf faft vollkommen 4sedig, ber Borberrand hoch auf : unb gurudgebogen, feine Eden nur wenig abgerunbet, ber Seitenrand bobs pelt gebuchtet, bie Dberflache mit turgen, nieberliegenben, weißen, fteis fen, schuppenartigen Barchen bicht besest, von benen bie auf ber Stirne nach vorne, jene auf bem Scheitel oben nach rudwarts gerichtet find : Rubler bei bem Mannchen 6=blatterig und wie die Mundtheile rofts braun; bas Saleschild bochegewolbt, eben fo schuppenartig behaart wie ber Ropf, mit einem fcwargen, glatten Buntte an jeber Seite, und auf ber hintern Balfte mit einer ichwarzen, glatten Mittellinie, ber Sinters rand feicht bopbelt=gebuchtet, ber Seitenrand in einen fcwach=edigen Borfprung erweitert, ber Borberrand halbfreisformig ausgeschnitten ; bas Schilben ebenfo wie bas Salefebilb, nur bichter behaart, eine Dittellinie und die abgerundete Spipe fcwarz, glatt und glanzend; bie Blugelbeden bachartig gewölbt, febe einzelne etwas flach gebruckt , nach rudwarts mertlich verfchmalert, mit brei fchmach=erhabenen gangelinien, und ebenso wie bas Salsschilb, jeboch weniger bicht behaart; bie Bruft mit nicht fehr langen, weichen, etwas nieberliegenben Botten bebectt ; ber hinterleib burchaus gleichmäßig fcneeweiß und befonbers bicht fduppenartia behaart.

9. Anoxia pauper: oblonga, suboylindrica, rubrotestacea, albido-pubescens, punctata, pectore villoso. Long. 9-10 lin., lat.  $5-5\frac{1}{2}$  lin.

Die Stirn zum Theil, die Rander des Kopfschildes und die Augen schwarz, das Kopfschild vorne leicht ausgerundet, stark aufgebogen, die Eden abgerundet, mit weißen, kuzen, steisen, niederliegenden Härchen ziemlich dicht bekleidet; das Halsschild hoch-gewolbt, an den Seiten gerundet-erweitert, dicht und grob punktirt, ebenso wie das Kopfschild de haart, an jeder Seite ein nackter Fleck, eine erhabene Mittelinie nur schwach angedeutet, der Borderrand leicht ausgeschnitten, der Hintervand doppelt seicht-gebuchtet, in der Mitte schwach in eine stumpfe Ede ausgebogen; das Schilden an der Spize abgerundet, sehr dicht behaart, durch eine glatte Mittellinie in zwei Theile getheilt; die Flügeldecken hoch-gewöldt, saft chlindrisch, mit 3 schwach erhabenen Längelden, die Schulterbeule deutlich ausgedrückt, die Oberstäche ebenso wie das Halsschild behaart, sein runzlig-punktirt; der Unterleid sehr dicht und so kalsschild behaart, sein runzlig-punktirt; der Unterleid sehr dicht und so kalsschild behaart, sein runzlig-punktirt; der Unterleid sehr dicht und so kalsschild behaart, sein runzlig-punktirt; der Unterleid sehr dicht und so kalsschild behaart, sein runzlig-punktirt; der Unterleid sehr dicht und so kalsschild behaart, sein runzlig-punktirt; der Unterleid sehr dicht und so kalsschild der Stügeldecken, die Bruft zottig-behaart.

10. Pimelia pauxilla: nigra, breviter-ovalis, subglobosa, thorace brevissimo, densissime granuloso, lateribus pilis setiformibus sparsis tuberculisque majoribus interjectis; elytris tuberculis majoribus, rotundatis, laevigatis, interstitiis subtiliter granulosis, pilis setiformibus haud numerosis vestitis. Long. 5½ lin., lat. 3¾ lin.

Der Robf breit, raid nach vorne verschmalert, mit fpikigen, nicht febr gebrangt ftebenben Tuberfeln befa't fo, bag man bie 3wifchenraume mit ibren febr feinen Granulofitaten leicht unterscheiben fann, von einem Fühler jum anbern eine fchwache, bogenartige Schwiele, und hinter berfelben eine gleichgestaltete feichte Bertiefung; Die Fühlerglieder zwis fchen bem 3ten und 9ten beutlich langer ale breit, bas 9te furz und breit; bas Balefchild fehr furz, bogenformig gefrummt, alle Ranber fcmal, ber Borberrand nicht merflich, ber hinterrand nur unbebeutend ausges fonitten, bie Dberflache mit fehr bichten, feinen Granulofitaten bebectt, aus welchen an ben Seiten großere Tubertel und lange, fchmarge, borftenartige Saare hervorstehen, eine erhabene Mittellinie nur fcwach angebeutet; ber Ruden ber Flugelbeden nicht volltommen rund gewolbt, an ber Spige rafch abfallend, bie Schulterwinkel abgerundet und wenig porftebend, ber Seitenrand nur burch fpitige, gereihte Tubertel angezeigt, die Oberfläche mit ziemlich großen, rundlichen, glatten Tuberteln nicht febr bicht, Die Seiten jeboch gebrangter, Die Bwifchenraume mit kleinen, fpipigen Granulofitaten ziemlich bicht befest, Die beibe auf bem Abbange an ber Spige und bem umgeschlagenen Seitenranbe fparfamer werben, an ben Seiten und ber abschuffigen Spite fteben lange, fteife

Haare; die Unterseite mit seinen, die Beine mit gröberen Granulositäten dicht und mit wenigen, fürzeren Haaren besetzt, die hintern Tarsen mehr dreiseitig.

11. Dorcadion haemorrhoidale: breve, atrum, nitidum, antennis, pedibus, elytrorum apice margineque laterali rufis, margine suturali albido. Long. 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub> lin., lat. 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub> lin.

Der Kopf schwarz, glanzend, grob und ziemlich sparsam, an ben Seiten grob-runzelig-punktirt, mit einer deutlichen, vertiesten Mittelslinie; die Huser roth, über die Mitte des Körpers ragend; das halss schild schwarz, glanzend, in der Mitte glatt, gegen die Ränder zu anfangs mit einzelnen, an den Seiten jedoch mit dichten, grübchenartigen Bunkten beseth, die Mittelsurche tief, besonders rückwärts, an der Seite ein kleines, spisiges Höckerchen; die Klügeldecken 2½ mal so lang als das Halsschild, glatt, an den Schulkern gerunzelt, glanzend, schwarz, an dem Schietenkand schwarz, an dem Scheitenkand schwarz, an dem Scheitenkand schwarz, wie hintern Känder aller Segmente, das letzte ganz roth, mit einer weißen, sehr zarten, seis denartigen Pubescenz; die Beine roth und ebenso behaart.

42. Dorcadion sodale: breve, atrum, albido-pubescens, antennis, pedibus, elytrorum margine laterali apiceque rufo-brunneis, thorace grosse rugoso-punctato, elytris striato-punctatis, interstitiis septem albis. Long.  $5^{1}/4$  lin., lat.  $2^{1}/5$  lin.

Der Kopf schwarz, glänzend, auf dem Scheitel groberunzelige, auf den übrigen Theilen seiner punktirt, mit einer mehr oder weniger deutlle chen Mittellinie; die Fühler rothbraun, etwas über die Mitte des Körepers reichend; das Haleschild schwarz, glänzend, groberunzlige, saß grübchenartigepunktirt, ohne Mittellinie, mit einem sehr kleinen, pistigen Höderchen an der Seite; die Flügelbeden schwarz, glänzend, der Seiz tenrand und die breite Spige bräunlicheroth, sede Flügelbede mit seinen, unregelmäßigen Punktreihen, während die Zwischerräume 7 schmale, weißbehaarte Linien darkellen; der Unterleib schwarz, ziemlich dicht und weißbehaart, der hintere Theil der Hinterleibs-Segmente, so wie die Beine rothebraun.

13. Dorcadion nobile: oblongum, nigrum, ore, antennarum articulo primo pedibusque ruffs, elytris nigroholosericis, margine suturali lateralique albido-pubescentibus. Long.  $6\frac{1}{2}$  lin., lat.  $2\frac{1}{2}$  lin.

Der Ropf schwarz, Scheitel und Stirne feicht und fparfam, die Seisten grober und dichter puntitrt, die Zwischenraume glatt und glangenb,

bie Mittellinie fein und vertieft; die Tafter und bas erfle Fühlerglied roth, die übrigen schwarz; das halsschild schwarz, seine Oberstäche glatt und glanzend, gegen die Seiten zu harsamer und feiner, an den Seiten elbst dicht und grob vunkfirt, letztere mit einem spisigen Höckechen verssehen; das Schilden schwarz, glatt und glanzend; die Rügelbecken länglich-oval, allmählig nach hinten verschmalert, mit einem schwarzen, sammetartigen Ueberzuge bekleidet, während die Nath und der feine Seiztenrand weiß behaart sind; die Unterseite schwarz, glanzend, sehr sein und dicht punktirt; die Beine roth mit den klaren Tarsen, die Schenkel krästig.

14. Phytoecia Kotschyi: nigra, nitida, nigro-brunneo-pilosa, elytris grosse punctatis, albo-griseo-maculatis. Long.  $9\frac{1}{2}$ —12 lin., lat.  $2\frac{1}{2}$ —3 $\frac{1}{2}$  lin.

Der Kopf schwarz, Scheitel und Seiten so wie das Halsschilb mit langen braunlichen Haaren besetht, die Stirne mittelmäßig frei und dicht, der Scheitel grodrungligspunklirt, mit einer Mittelsurche; die Fähler salt von der Länge des Körpers, ziemlich start; das Halsschild fast so vereigt, an den Seiten sanft absgerundet, schwarz, grod rungeligspunklirt; das Schildchen dreieckig, dicht illzigsbehaart; die Flügelbeden schwarz, glanzend, zerstreut, manchmal gruppens, manchmal ringsörmig, grüdchenartigspunklirt, die weißgrausdehaarten, seidenartig glanzenden Flecke sind von verschiedener Größe und Gekalt, zienlich dicht, jedoch unregelmäßig vertheilt, nur am Seiztemmande und an der Nath ziemlich gereiht gestellt; Unterseite und Beine schwarz, glanzend, ziemlich lang, schwarzsbrann behaart.

Bon biefer Art brachte querft herr Rotfchy ein Stud aus Turfiftan

für bas faiferliche Cabinet.

15. Phytoecia albo-lineata: nigra, albido-to-mentosa, elytris crebre et profunde punctatis, sutura, lineis tribus margineque laterali albido-pubescentibus. Long. 7 lin., lat. 21/4 lin.

Der Kopf schwarz, seicht punktirt, mit einer seinen Längefurche und so wie das haldschild und das Schilden gelblich-weiß flzig behaart; die Fühler schwarz-braun; die Fügelbecken schwarz, glänzend, an dem Grunde dicht, ziemlich grob und tief, gegen die Spize zu sparsamer, seiner und seichter vanktirt, ungleichmäßig mit gelblich-weißen Kieden oder einer seinen Aubescenz so bedeckt, daß dadurch schwärzliche Streifen entstehen, während die Nath, die 3 abwechselnden Zwischenraume und der Seltenrand sehr dicht gelblich-weiß behaart sind, und auf diese Art ebenso viele weißliche Längestreisen darkellen; die ganze Untersette, so wie auch die Beine mit einer dichten, gelbtich-weißen, glänzenden Behaarung bekleibet.

16. Phytoecia annulata: nigra, opaca, capite thoraceque linea media albido-tomentosa, elytris dense albido-fuscoque variegatis, antennis albido-tomentosis fusco-annulatis. Long.  $5\frac{1}{2}$  lin., lat.  $4\frac{3}{4}$  lin.

Ropf und Halsschild schwarz, sehr dicht runzelig-punktirt, ersterer bräunlich pubescent, beide mit einer, am Kopfe bräunlichen, am Halsschild graulich-weiß behaarten Mittellinie; die Fühler graulich-weiß, vom dritten an saft die Hälfte der Spihe rehdraun behaart, was ihnen ein geringeltes Ansehen gibt; das Schilden graulich-weiß und dicht behaart; Flügelbecken schwarz, glanzend, ziemlich dicht und tief punktirt, seine Oberstäche mit einem ziemlich dichten, vorne rehbraunen, nach ruckwarts weißlichen Filze bedeck, der häufig durch glatte Stellen unsterbrochen ist und auf der vorderen hälfte brei, schwach angedeutete weißsliche Streisen bildet; Unterseite und Beine schwarz, glanzend, graulichs weiße, an der Borderbruft mehr rehbraun-behaart, mit schwarzen, nackten, durchleuchtenden Punkten.

Drud von Breittopf und Gartel in Leipzig.

### Drudfehlerverzeichniß.

### 1. Band.

| Geit: | : 3 | 5, 3 | }eile | 31 | lefe | m t | ni  | eı   | : .  |      |     | • 1 | đ.  | w    | ie    | b e 1 | r.    |     |              |            |       |  |
|-------|-----|------|-------|----|------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-----|--------------|------------|-------|--|
| =     | 98  | 3    | 8     | 25 | ź    | Ru  | tſ  | d) I | on   | øfi  |     | •   | £   | ❸:   | u t   | ſď    | fo    | w   | øŧ           | i.         |       |  |
| =     | 172 |      | =     | 19 | s    | Ąτ  | t a | fô   | •    | ٠    | ٠   |     | z   | QC ( | cto   | afi   | 5.    |     | •            |            |       |  |
| =     | 193 | ;    |       | 20 | 3    | fid | •   | n e  | ige  | n b  | 3 U | E   | a g | 3 e  | ţ,    | ret   | en    | ti  | tati<br>ce t | t o<br>en. | d e r |  |
| =     | 237 | 1    | s     | 18 | 2    | Ind | l s | c h  | i d' | sch  | ea  | n   | ft. | Ĵе   | d     | s c   | μi    | d   | 8 C          | he         | an.   |  |
| =     | 251 | l.   | =     | 2  | =    | X a | bı  | ın   | fd   | if   | ٠   |     | =   | T    | ı b   | n u   | tíc   | ħ i | ŧ.           |            |       |  |
| 3     | 259 | )    | 5     | 6  | =    | öft | ex  | : .  |      | ٠    | ٠   | ٠   | 5   | öf   | t e   | T 6   | •     |     |              |            |       |  |
| =     | 288 | 3    | =     | 11 | z    | S a | ib  | er   | an l | ſŧ   | ٠   |     | z   | \$   | a i i | bei   | mai   | n l | i.           |            |       |  |
| 5     | 330 | )    | 2     | 13 | =    | Σo  | þb  | ſđ   | į    | •    | ٠   | •   | =   | Ť    | g     | bf    | d) i. |     |              |            |       |  |
|       |     |      |       |    |      |     |     | 2    | . 9  | 3an' | b.  |     |     |      |       |       |       |     |              |            |       |  |

| 2. Band. |     |       |    |      |         |        |     |    |       |                 |  |
|----------|-----|-------|----|------|---------|--------|-----|----|-------|-----------------|--|
| Seite    | 38, | Beile | 1  | lefe | Ranbah  | ar     |     | ٠  | statt | Ranbahaf.       |  |
| 2        | 58  |       | 4  | 3    | Wostob  | oin    | ifo | ff | =     | Wostobrimifoff. |  |
| =        | 123 | =     | 4  | =    | Göbibe  |        |     | ٠. | =     | Gobige.         |  |
| =        | 125 | =     | 8  | =    | Bornle  |        |     |    | =     | Borle.          |  |
| =        | 180 | =     | 15 | z    | Bachen  | ٠      |     | ·  | =     | Buchen.         |  |
| =        | 187 | =     | 30 | =    | Suanet  | e n    | ·   |    | =     | Suannten.       |  |
| =        | 235 | =     | 16 | =    | Mbichan | ıi.    |     | _  | =     | Abschani.       |  |
| =        | 242 | =     | 3  | =    | bem Ru  | r'b e1 | 1   | Ī  | =     | ben Rutben.     |  |
|          | 050 |       |    |      | C C     |        |     |    |       | CY S            |  |

#### Drudfehlerverzeichniß.

#### 1. Band.

```
Seite 35, Beile 31 lefe minber . .
                                   . ft. wieber.
          25 = Rutich foweti.
                                    . = Gutich fometi.
    98
             19 = Artafo . . . = Actafo.
20 = fich neigend zu Tage treten fatt ober
             3n Sage treten.
18 = Indschidschean ft. Jedschidschean.
    237
              2 = Tabuntichif . . = Tabnutichif.
  = 251
              6 = öfter . . . .
  = 259
                                   . = öftere.
          = 11 = Haiberanli
= 13 = Lopbschi .
                                 . . = Saibemanli.
  = 288
  = 330
                                   . = Toabichi.
                         2. Banb.
Seite 38, Beile 1 lefe Randahar . . ftatt Ranbahaf.
              4 = Bostoboinitoff = Bostobrimitoff.
     58
     123
               4 = Göbipe
                                         Gobige.
                                         Borle. Buchen.
     125
               8 = Bornle
     180
              15 = Bachen
                                      = Suannten.
    187
              30 = Suaneten .
```

16 = Abichami. .

3 = bem Rurben

18 = Chul Chan .

235

256

242

= Abichani.

. = ben Rurben.

. = Chub=Ran.

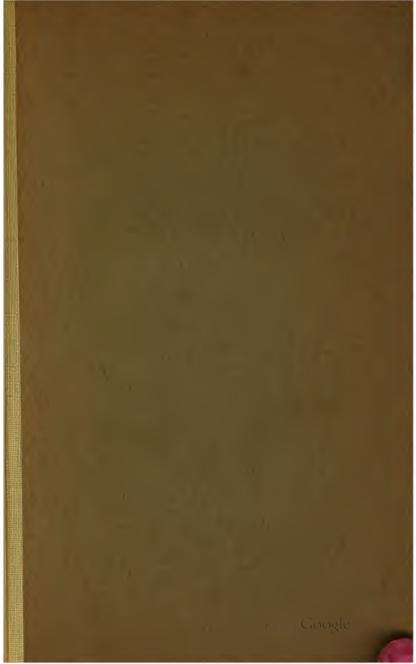





